

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

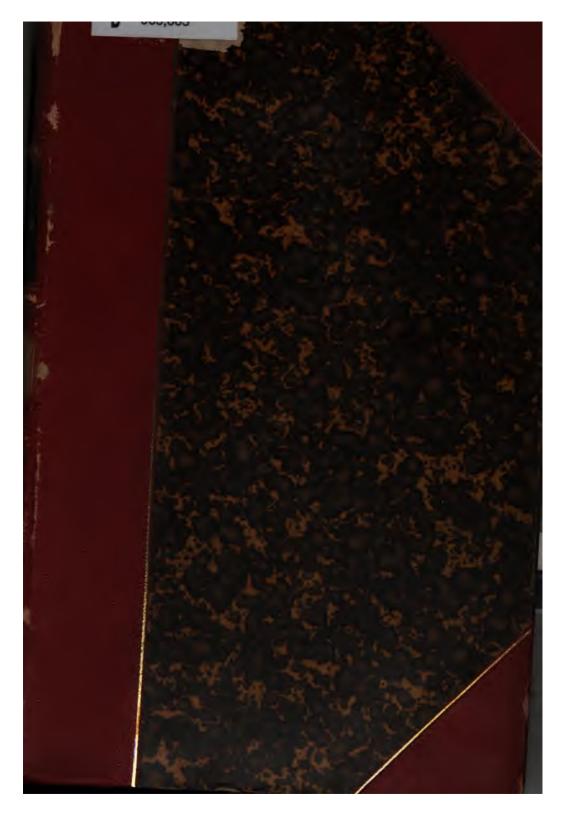

# shd German-American Goethe Library

University of **R**ichigan.

• 

838 Gb 1882 Ceb



# Goethes Werke.

Neunundzwanzigster Band.

# Stuttgart.

Berlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.

1881.

Drud von Gebrüder Rroner in Stuttgart.

# Inhalt.

## Auswärtige Literatur und Bolfspoefie.

| I.                              | Altg            | ri       | e ď) | ifa | ħ e  | : \$ | 3 i | t e | r a | t u | ı r. |      |    |    |   |   |   |   |       |
|---------------------------------|-----------------|----------|------|-----|------|------|-----|-----|-----|-----|------|------|----|----|---|---|---|---|-------|
|                                 |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 3eite |
| Ueber die Parodie bei den       |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 3     |
| Die tragischen Tetralogiee      | n ber C         | rie      | hen  | •   |      |      |     |     |     |     |      |      |    | •  | • | • | • |   | 6     |
| Nachlese zu Aristoteles Po      | etiť .          |          | •    |     |      |      |     | •   | ٠   |     |      | •    |    | •  |   |   | • |   | 9     |
| Plato, als Mitgenoffe eine      |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 12    |
| Phaëthon, Tragödie des C        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 17    |
| Zum Phaëthon bes Eurip          |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 28    |
| Euripides Phaëthon              |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 31    |
| Die Bacchantinnen bes Eu        | ripibes         |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      | •. |    |   |   |   |   | 34    |
| Homer noch einmal               |                 |          |      |     |      | •    | •   |     |     |     |      |      |    | ٠. | • |   |   |   | 38    |
|                                 | <b>-</b> .      |          |      |     | _    |      | ٠.  |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   |       |
| 11.                             | Fra             | ınz      | ÖΪ   | the | t) e | : }  | ٤t  | t e | ra  | tı  | u r  | •    |    |    |   |   |   |   |       |
| Don Alonzo, ou l'Espagne        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 39    |
| Oeuvres dramatiques de          |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 46    |
| Notice sur la vie et les        | ouvrage         | es d     | е (  | Goe | the  | ) I  | ar  | St  | ap  | fer | ٠.   |      |    |    |   |   |   |   | £.9   |
| Aus bem Französischen bes       |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 62    |
| La Guzla                        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 67    |
| Le Tasse, drame historiq        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 68    |
| Bezüge nach Außen               |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 73    |
| Ferneres über Weltliterat:      |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 75    |
| Englifdes Schaufpiel in T       |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 80    |
| Frangofisches Schauspiel in     |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 82    |
| Histoire de la vie et des       | ouvra           | ges      | de   | Me  | olid | ère  | ,   |     |     | Ì   | 1    |      |    |    |   |   |   |   | 83    |
| Richelieu, comédie par I        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 84    |
| Frangofifches Saupttheater      |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 86    |
| Faust, Tragédie de Goetl        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 89    |
| Elisabeth de France, Tra        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 92    |
| Perkins Warbeck, par Fo         |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 92    |
| Idées sur la philosophie        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   |       |
| Einzelnheiten                   | 40 m            | otol     |      |     | ,    | u i  | rat |     | , h |     | 110  | ,, u |    | •  | • | • | • | • | 93    |
| Le livre des Cent-et-un         |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   |       |
| Die Athenerinnen, Oper v        |                 |          |      |     |      |      |     |     |     |     |      |      |    |    |   |   |   |   | 105   |
| were and enteringent to been be | vու <u>უ</u> սո | <b>.</b> |      | •   |      | •    | •   | •   | •   | •   | •    | •    | •  | •  | • | • | • | • | * 00  |

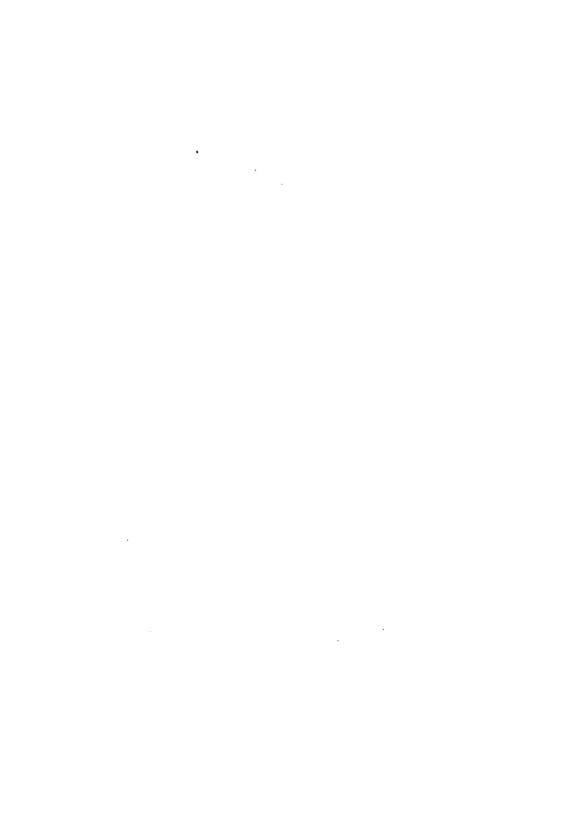

838 Gb 1882 Ceb



# Goethes Werke.

Neunundzwanzigster Band.

## Stuttgart.

Verlag der J. G. Cotta'schen Buchhandlung.
1881.

### Inhalt.

|                                                                                                                            |              |        | •   |        | ,   | •  | ಭ   |             |     |    |     | -   |     |   |   |    |   |   |   | <b>-</b>       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----|--------|-----|----|-----|-------------|-----|----|-----|-----|-----|---|---|----|---|---|---|----------------|
| Byrons Don Juan                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | Seite<br>112   |
| Manfred                                                                                                                    | •            | •      | •   | •      | •   | •  | •   | •           | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | Ċ  | • | • | : | 115            |
| Cain by Lord Byron                                                                                                         |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Lebensverhältniffe ju Byron                                                                                                |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Leben Rapoleons von Walter                                                                                                 |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| The life of Fr. Schiller                                                                                                   |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Borwort zu Schillers Leben v                                                                                               |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| German Romance                                                                                                             |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 141            |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Wallenstein, from the Germ                                                                                                 |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Edinburgh Review                                                                                                           |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| The Foreign Quarterly Review                                                                                               |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Whims and Oddities                                                                                                         | ٠            | •      | ٠   | ٠      | ٠   | •  | •   | •           | •   | •  | ٠   | •   | ٠   | • | • | ٠  | ٠ | • | ٠ | 119            |
| IV.                                                                                                                        | OK 4         | A Y    | : : | ×      | : 5 | ¥. |     | Ω:          |     |    | ٠ + |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Don Ciccio                                                                                                                 | •            | •      | •   |        | •   | •  |     |             |     |    |     | •   |     | • |   | •  | • |   | ٠ | 151            |
| Dante                                                                                                                      |              |        | •   | •      |     |    |     |             | •   | •  |     |     |     | • | ٠ | •  | • |   | ٠ | 155            |
| Claffiker und Romantiker .                                                                                                 | •            |        | •   | •      |     |    |     |             | •   |    | •   |     | •   |   |   | •  |   |   |   | 158            |
| Il conte di Carmagnola di A                                                                                                |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Indicazione etc                                                                                                            |              |        |     |        |     | •  |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 178            |
| Braf Carmagnola noch einma                                                                                                 | ı            |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 182            |
| wanzont an Goetge                                                                                                          | •            |        | ٠   |        |     |    |     |             | ٠   | ٠  |     |     |     |   |   | ٠. |   |   |   | 188            |
| Adelchi                                                                                                                    |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     | •   |     |   |   |    |   |   |   | 192            |
| L'Eco, Giornale di Scienze e                                                                                               | tc.          |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | ٠ | 199            |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     | _           |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| v. £                                                                                                                       | ) r          | i e 1  | ı t | a I    | ij  | ď, | e   | <u>لا</u> ا | ite | rc | ı t | u r | •   |   |   |    |   |   |   |                |
| Toutinameh von Iten und A                                                                                                  | ofe          | aar    | teı | ı      |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 201            |
| Lieb ber Liebe von R. Umbrei                                                                                               |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
| Inbifde Dichtung                                                                                                           |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     | • |   |    | ٠ | • |   |                |
|                                                                                                                            | V]           | [.     | Ą   | a f    | ľŧ  | 81 | 00  | eſ          | i e |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   |                |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 207            |
| Boltspoefie                                                                                                                | •            | •      | •   | •      | •   | •  | •   | •           | •   | •  | •   | •   | . • | • | • | ٠  | • | • | ٠ | 208            |
| Serbische Lieber                                                                                                           | •            | •      | •   | •      | •   | •  | •   | •           | •   | •  | ٠   | •   | •   | • | • | •  | • | • | • | 213            |
| Bolkslieber ber Serben von 3                                                                                               | ·.           | .Tai   |     |        | •   | o. | Ink | •           | •   | •  | •   | :   | ٠   | • | • | •  | • | • | • | 224            |
| Serbifche Gebichte                                                                                                         |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | • |                |
| Das Reueste Serbischer Litera                                                                                              |              |        | •   | •      | •   | •  | ٠   |             | ٠   | ٠  | •   | •   | •   | • | • | •  | , | • | • | 229            |
| Rationelle Dichtkunft                                                                                                      | · tu         | •      | •   | •      | •   | •  | •   | •           | •   | •  | •   | •   | ٠   | • | ٠ | •  | • | • | • | 231            |
| Servian popular poetry by I                                                                                                | •            |        |     | •      | •   | •  | •   | •           | •   | •  | •   | •   | •   | • | • | ٠  | • | • | • |                |
| Service Special poechy by I                                                                                                | <b>3</b> 0 Y | V 1 11 | В   | •      | •   | •  | ٠   | •           | •   | ٠  | •   | •   | ٠   | • | • | •  | • | • | • | 282            |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   | ٠ | ٠ | 233            |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | ٠ |                |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | • | 235            |
| Leurochea don Jien                                                                                                         |              |        | ٠   | •      | ٠   | ٠  | ٠   | •           | •   | •  | ٠   | ٠   | •   | • | • | •  | ٠ | ٠ | ٠ |                |
|                                                                                                                            |              |        |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | ٠ | 244            |
| Dainos von L. J. Rheja .                                                                                                   | •            | •      |     | ·<br>m | •   | •  | ٠   | •           | •   | ٠  | ٠   | ٠   | •   | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ | ٠ | 245            |
| STRITTION WINDOWSEN NAM WEEL                                                                                               | ur           | egat   | D   | 350    | ınc | ın | ٠   |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   | ٠ | 248            |
| Spanische Romanzen von Bea<br>Chinefisches                                                                                 |              | -      |     |        |     |    |     |             |     |    |     |     |     |   |   |    |   |   |   | 250            |
| Böhmifge Boefie<br>Amazonen in Böhmen<br>Littérature Grecque modern<br>Leukothea von Iten<br>Reugriechifce Voltslieber von | e p          | oar    | J.  | R      | izo | -N | Iér | o <b>u</b>  | los | •  |     |     |     | • | • | •  |   |   | • | 21<br>21<br>21 |

### Answärtige Literatur. Volkspoesie.

Goethe's öffentlich ausgesprochene Theilnahme an aukerdeutider Literatur murbe erft in den fpateren Jahren feines Lebens rege, als fremde Nationen fich mehr und mehr um ihn felbst fümmerten. Aufgewachsen in einer Beit, mo die frangofifche Bilbung in Deutschland noch unerlage lich mar, überfette er aus dem Frangbiiden (ben Litoner bes Corneille). um die fremde Runft zu ftudieren, und versuchte fich felbst in frangbiischen Bedicten, wie benn auch feine Schwester ibr gebeimes Tagebuch frangöfisch abfaßte. Erft als er seine Studien in Strafburg vollendete, trat bei ihm eine entschiedene Abneigung, ja Reindseligkeit gegen die frangofifche Literatur berbor, und um fo entichiedenere Reigung gum Griedifden und Englischen. Die Lecture bomers. Binbars murbe gur ftanbigen und das Studium Shatelbeare's zur Bergenslache. Daneben beicaftigten die Nebelgestalten und lprischen Ergusse Offians feine Phantafie und fein berg. Doch blieb bas Frangofifche nicht gang liegen, wie Clavigo beweißt, der aum Theil aus Begumarcais' Memoire überfest ift. Der alte treue Somer manderte mit nach Weimar. Sier aber mar die Berehrung ber Griechen eine mehr gebulbete, als gebflegte. Goethe entjagte ihr nicht; feine Bearbeitung eines Guripideischen Stoffes, der Iphigenia und der Bogel des Aristophanes bewährt feine Treue, obgleich er auch Die bom Schauspielbirector Marcand eingeführte frangofische Operette mit Eifer pflegte und an der Modelecture frangofischer Romane, von Diderot und Andern, Theil nahm. Berders Umgang führte ihm auch die englijche Literatur mitunter wieder zu und namentlich war es das vermittelnde Element berfelben, mas ihn anzog. Er las die Gedichte der Moallakat in Jones Ueberfekung (1783) und begann eine Uebertragung ins Deutsche. Seine Sehnsucht führte ihn nach Italien, wo das Studium homers fortgefest, zugleich aber die italienische Literatur wenigstens obenhin bekannt wurde. Rach der heimtehr traten die Griechen und Römer erft in ihr volles Recht; allein die lieben Frangofen, die fich in ber Zeitgeschichte io unbequem bemerklich machten, lieken fich auch in der Literatur nicht abweifen. Goethe übersette Diderots Bersuch über die Malerei und

Rameau's Neffen, von Baffomvierre fleine Novellen, auch die vilgernde Thorin nahm er bon ber andern Seite bes Rheines, überfette ben Berjuch der Frau von Staël über Dichtfunft und bearbeitete den Mahomet und ben Tancred, beide nach Boltaire. Für die Unterhaltungen ber Ausgewonderten entlehnte er eine Robelle des Malespini. Die Uebersekung der Selbfibiographie Cellinis und Auszuge aus seinem Buche über Golbidmiebefunft folgten. Auch trat ber Drient in neuen Entbedungen naber. Die Satontala wurde in Forfters nach Jones bearbeiteter Uebersekung bekannt: Rajabebas Gita-Gobinda übersekte und erläuterte Dalberg" (1802). Durch die Romantiker wurde auch die so aut wie unbekannt gewesene bramatische Literatur ber Spanier näher gebracht und por allen gog Calberon bas Intereffe an. Det blumige Dichter bes Westens führte wieder auf die verwandte blumig-muftische Poefie des Oftens. Belde Ginfluffe bon borther auf Goethe mirten, lehrt ber mefte öftliche Divan mit den angehängten Abhandlungen. Ginige Reit nach Abichluß beffelben dauerte die Theilnahme für den Orient noch fort, wie fich in den Artiteln 'Indische Dichtung', 'Toutinameh', ber Empfehlung orientalisch gedachter Gedichte Ruderts und Blatens zeigt, und fand in bem Gedichte 'Baria' ihre iconfte Bollendung. Da die deutsche Literatur für Goethe wenig Angiehendes bot, ja fich aus fehr verichiedenartigen Beweggrunden jum Theil feindselig gegen ihn ftellte, ben alten Beiden, ben ftarren Ariftofraten, ben falten 3bealiften, ben miffenschaftlichen Dilettanten und wie die schönen Rategorien sonft hießen, unter benen eine beschränkte Auffaffung ben Stoly ber Ration glaubte herabmurbigen au durfen ober mit kleinlichen Angriffen auf feinem Sociel au erschüttern suchte, da mandte Goethe sein Auge lieber auf die Literatur der Frangofen, Englander und Italiener feiner Zeit, bei benen er Theilnahme und Berftandniß gefunden hatte. Freilich war fein Wirken ichon bon frühe an bei benachbarten Bolfern beachtet worden; feinen Werther hatten fich Frangolen. Englander und Ataliener frühe anzueignen verlucht: auch Iphigenie und Clavigo waren ins Englische übersett worden. aber hatte es fein Bewenden, und eingehendere Beachtung hatte Goethe bei ben auswärtigen Literatoren nicht gefunden, die von ihrem dürftigen Reichthume viel zu fehr erbaut maren, um von Deutschland etwas Forderliches ju erwarten. Waren boch bie feineren Schichten ber Bilbung in Deutschland faft gleicher Anfict! Goethe's nächfte Umgebung schwarmte für ausländische Literatur, besonders für Byron, 'so daß Manner und Frauen, Mägdlein und Junggesellen fast aller Deutschheit und Nationalitat ju vergeffen ichienen.' Man hatte Goethe gern in ein perfonliches Intereffe ju dem britischen Dichter gesett und suchte ihn für beffen bisparate Schöpfungen zu gewinnen, indem man ihm einzureben fuchte,

Boron babe Goetheide Elemente in feine Boefie aufgenommen. Œ8 murbe mirflich eine Berbindung amiiden beiben, Die beibe menig ober nichts bon einander lafen, bermittelt. Goethe zeigte ben Manfred, ben er in Dörings Uebersekung gelesen, und ben Rain an, übertrug einige Berfe aus dem Don Juan und erzählt bann, bak Boron angefragt, ob er ihm ben Sarbanaval widmen durfe, dief jedoch unterlaffen und fpater ibm ben Werner augeeignet habe. Bpron murbe bann im ameiten Theile bes Rauft als Euphorion fombolifiert. - Ein wirkliches Berhaltnig begrundete fich mit dem Schotten Carlyle, der den Wilhelm Meister und fleinere Stude von Goethe übersette und in dem Leben Schillers bas richtigfte Berftandnik beutider Literatur zeigte. Die beutide Ueberfekung Diefer Biographie leitete Goethe ein (1830), wie er früher icon bas Original und andere Arbeiten Carlyles als erfreuliche Zeichen bes im Auslande Ruft faffenden Beiftes deutscher Bildung öffentlich empfohlen hatte. B. Scotts Biparaphie Napoleons wurde gleichfalls mit einigen Worten angezeigt, aus benen man im Grunde befehen nur die Befangenbeit und Aengstlichkeit erkennt, welche Goethe einem folden Stoff und einem folden Buche gegenüber erfüllte. Die eingehendere Betrachtung bes Buches, Die Goethe verhick, fam nicht zu Stande: er hat es erft später ausgelesen, da ihm die feindselige Haltung gegen Napoleon bei bem Briten erklärlich, aber teineswegs angiebend fein tonnte. Die Whims and Oddities von Thomas Good zogen ihn ebenso wenig an; ein Autor, der zulegt alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Boffenhafte zieht,' wurde wohl überhaupt nur gelesen, weil die anglomanische Umgebung ihn empfohlen hatte. - Der italienischen Literatur neuerer Zeit midmete Goethe ein aufälliges Intereffe. Giner feiner Freunde in Rtalien hatte ibm Nachrichten über ben Streit bes Rriticismus und Romantismus gesandt, der sich in Mailand entsponnen hatte. Auf der Seite ber Romantiker. Dichter, Die fich bem wirklichen Leben anichloken. standen Aless. Manzoni, Carlo Tedaldi-Fores, Giov. Torti und hermes Bistonti, ber zu großen Erwartungen Anlag gab; ben Rriticismus bertrat Bincenzo Monti burch ein Gebicht, in welchem die alte Rabellehre ben Gegenstand bildete. Dieser Rriticismus ahnelte bem allegorischen Stile ber porgoetheiden Zeit in Deutschland und entsprach gang ben italienischen Buftanden, wo man die Dinge nicht beim eigentlichen Ramen nennen mochte, sondern nur anzudeuten magte. Die jungere Schule der Romantifer gieng geradezu auf die Dinge los und wagte dekhalb auch hiftorifche Gegenstände wieder bramatisch zu bearbeiten. Goethe's ganges Intereffe concentrierte fich innerhalb ber italienischen Literatur nun auf Mailand und bort auf Aleffandro Mangoni, beffen Grafen Carmagnola, jenen beftigen eigenwilligen Condottiere, ber im Busammenftog mit ber ftarren

Staatsordnung Benedigs feinen Untergang findet, er mit fener liebebatten produktiven Kritik analyfierte, die mehr für die Belehrung des Autors als für die Erbauung des Bublitums zu wirten beabsichtigt. Mangoni war febr bantbar und Goethe feinerfeits nicht unempfänglich für bas Beranugen mit einem auswärtigen Dichter in fo freundlich-ehrenvollem Berhaltnik au fteben. Er beurtheilte auch ein zweites Traueriviel Manzoni's. Abeldi (Abelgifus), aus dem er auch einige Zeilen überfeste. Manzoni hatte fic Die ftrengfte hiftorifche Treue ber Thatfachen, ja Urfundlichfeit zum Beiet gemacht, was Goethe fonft nicht billigte, bier aber feinem Liebling nachfab. weil 'mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen bas fittlich-aftbetifch Gefotderte vollig in Gintlang gebracht fei.' Goethe mar bon Monzoni fo febr eingenommen, daß er ihn fogar geben bas Ouarterly Review bertheibigte und bamit eine Art von Debatte aus ber Weltliteratur, pon welcher noch weiter die Rede fein wird, einleitete. - Bon einer umfaffenben, eingehenden Theilnahme an der Literatur Italiens über Dailand binaus zeugt Goethe nur in bem Berlangen, Die Arbeiten bes Calabrefen Ruffa, von benen er eine bas Intereffe reizende Rofig erhalten batte, naber fennen zu lernen. Diek Berlangen icheint unerfüllt geblieben zu fein, wenigstens findet man bei Goethe felbst feine weitere Austunft über Ruffa. - Richt viel ausgebehnter als an ber italienischen Literatur mar Goethe's Intereffe an ber neueren frangbilichen. And bier gog ihn der Rampf der Romantiter gegen den altfrangofilden Rlafficismus an, wobei er fich boch fehr gurudbaltend auf die Seite ber Erfteren ftellte. Runge Leute, die fich in dem gemeinschaftlichen Organe Le Globe ausiprachen, Ampère, Merimée, Billemain, Quinet und andere, ftellten ben Alabemitern und beren Gefdmadigenoffen gegenüber bas Princip ber naturlichften Wirklichfeitspoefie auf, burchbruchen bie Schranten, welche vie Atademie der Sprache gefest, und verließen, indem fie das Enfantement aufbrachten, Die bisherige Technit. Dabei hatten fie aber - fie traten in ber ichlimmften Epoche ber Restaurationszeit auf - noch andere als afthetiicheliterariiche Tenbengen: Die Berren Globiften ichreiben feine Beile, die nicht politifc mare, b. h. bie nicht auf ben heutigen Tag einzuwirten trachtete. Sie find eine gute, aber geführliche Gefellicaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fuhlt, bag man auf feiner Out fein muß. Sie konnen und wollen ihre Abficht nicht verleugnen, den abfoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Defihalb verwerfen fle alles Gesetliche, Rolaerecte als stationar und ichlendrianisch; doch muffen fie beibes gelegentlich in subsidium wieber hetbeiholen. Das gibt ein Beben im Innern, ein Schwanten im Aeugern, bas fehr unbehaglich empfunden wird, indem man fich gulegt vor lauter Freiheit erft recht befangen flihlt. Bolltommene Redner find es und wenn man fie als folde gelten läkt,

ohne fich bon ihnen ruhren zu laffen, fo gemahren fie viel Bergnugen und wichtige Belehrung.' Da die Berren Globiften 'mit aller Gewalt eine allgemeinere Renninik ber fammtlichen Literaturen burchfesten' und fich ber Deutschen fehr mohl zu bedienen muften, als fie 'bie bisherige franabiliche Literatur als beidranft einseitig und flationar porftellten', io gewannen fie Goethe, trop ihres Liberglismus, bach bas lebhaftefte Intereffe ab. Er las den Globe mit ber ausbauernoften Genauigfeit und machte Augzüge baraus, ja übersette ganze Abschnitte, in benen die Globiften fic mit frangofischer Leichtigkeit, geistvoll und gunftig über beutsche Literatur, besonders über Goethe und Schiller, verbreiteten und die Boeten ber alten Soulen in ihrer Beimat babei in Schatten ftellten. Gine folde Selbftentaukerung, felbft in einem Parteifampfe, mar anerfennungsmerth und zeugte von ernftem Streben. Aber nicht blok journaliftijd legten fie ibr Intereffe für beutiche (neben ber englischen und italienischen) Literatur bar . fie suchten auch die beutiden Dichter in Uebersetungen ben Frangofen naber gu bringen. Bon Goethe's Werten ericbien eine Auswahl in vier Banden mit einer Ginleitung von Albert Stapfer, Die Goethe burch ihre Anfichten mitunter in Bermunderung festen, ba er fie bor allen andern, wie er fagt, hatte gewinnen sollen und die ihm doch entgangen waren, weil fie zu nahe lagen. Reben ben auf deutsche Literatur, genauer gefagt, auf ihn und Schiller bezüglichen Aeukerungen ber Globiften ichentt Goethe nur wenigen Erscheinungen Franfreichs ein flüchtige Aufmerkfamkeit. Salvandus Don Alongo hat er mit Sorafalt gelesen, wenigftens ben erften Band und lobt baran bie Bietat und bie Ginficht nothwendiger Beidrantung. Bei Gelegenheit bes gegen bie berkommliche Art bes Theatre français geführten Rampfes gedentt er Bictor Sugo's, 'eines von jenen unabhängigen jungen Leuten, die, indocil, wie fie find, sich bed am Ende durch eigenes Thun und Erfahrung muffen belehren laffen,' und bem er rath, einen Wechiel amiiden Bers und Brofa zu versuchen, wie er bei Shakespeare stattfinde. Diesem begegnet er in Paris selbst. Englische Schauspieler führen bort ben Samlet auf und nach bem Zeugniffe bes Globe mit allgemeinem Beifall. Frangofische Schauspieler in Berlin veranlaffen ihn zu Bemertungen über Molière, und dieser führt ihn auf die hiftorisch-politische Romodie Richelieu von Louis Jean A. Lemercier, die 1804 eingereicht mar, jedoch minifteriell mit Beschlag belegt und erft 1828 gebrudt ericbien, weil barin ein Minister geschildert wurde, ber mit anftokigen Mitteln eine 'bochft lobliche Absicht' verfolgte. - Der erste Theil des Buches der Sundert und eins (1831) und die Oper 'Die Athenerinnen' von Joun und Spontini find die beiden letten Erfceinungen, die ihn in der frangofischen schonen Literatur interesfierten. Bei ben meiften ber bier behandelten Gegenftande lief Goethe deutsche. frangofische, englische und italienische Pritifer rebend auftreten und eröffnete bamit eine Art von internationaler Debatte über literariiche Begenftande als Boribiel einer Beltliteratur, Die nach einer Aeukerung an Boifferee (2, 486) baburch borguglich entfteben' werbe, wenn bie Differengen, Die innerhalb der einen Ration obwalten, durch Anficht und Urtheil der übrigen ausaealichen merben. In Diefer Weltliteratur, über Die in ber biographischen Stigge ausführlicher gehandelt ift, fei ben Deutschen, wie er bei Gelegenheit von Duvals Taffo bemerkt, eine ehrenvolle Rolle vorbehalten. Richt allein ber Berbienfte unferer eigenen Literatur wegen. fondern weil die deutiche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird. indem alle Literaturen fich in ihr vereinigen. Man mikgonnt ber frangofficen Sprache nicht ihre Converigtione- und biplomatifche Allgemeinbeit: in dem angedeuteten Sinne muß die beutiche fich nach und nach aur Weltiprache erheben.' Wer beutich verfieht, vermag alle Literaturen ber Belt zu verfteben, ba fich alle in ber unferigen wiedergegeben finden. MIS emige Rorm aber muß, nach Goethe, einerfeits die Literatur des flaffiichen Alterthums ber Bollendung ihrer Form wegen und andererfeits zur fteten Erfrischung burch charafterif liche, bedeutende Elemente Die Bolfspoefie gelten. Beiden widmete er feine fortbauernde Aufmertfamteit. Er ipricht es unbewunden aus, gang allein im Alterthum fei für die bobere Menichheit und Menichlichkeit reine Bilbung zu hoffen und zu erwarten. Es mußte ihm unerfreulich fein. bas Alterthum verfehrt aufgefaßt, ober mangelhaft überliefert zu sehen. Und mahrend er hier z. B. bei den Fragmenten des Phaethon von Euripides mit Göttlings und Riemers Sulfe eine Restaurierung bes Gangen versucht, wendet er fich, noch in der Xeniengeit, mit heiterm Sinn gegen Stolbergs befangene Auffaffung Blatos als eines Reugen des Chriftenthums bor Chriftus und weist überzeugend nach. bak bas, mas ber fromme Graf im platonifden Jon als Zeugnik eines pordriftlichen Offenbarungsglaubens geltend macht, nichts ift als die ungeschickte Ausflucht eines in die Enge getriebenen Rhapfoden, ber Somers Bebichte vortrug, ohne fie ju verfteben, wie Stolberg ohne Berftanbnig ben Blato verbeutichte und driftlich erläuterte. - Rach G. bermann wird Die Tetralogie ber Griechen erläutert und mit Bergleichungen aus ber italienischen Theaterpraris nicht febr aludlich bealeitet: ber Beariff ber Barobie im Sinne bes Alterthums mit ber Runftibee in Ginklang gu bringen versucht; die aristotelische Ratharfis als aussohnende Abrundung auf bem Theater bezeichnet, ohne Rudficht auf moralische Wirtung, Die ber Runft nicht Abficht fein fann; und ichlieflich wird das Beftreben, die homerifden Bebichte wieber als einheitliche Coopfungen Gines Dichters aufzufaffen, mit Befriedigung willtommen geheißen. R. G.

Auswärtige

Literatur und Volkspoesie.

.

### I. Altgriechische Literatur.

### Ueber die Parodie bei den Alten.

1824.

Wie schwer es ist, sich aus den Vorstellungsarten seiner Zeit herauszuarbeiten, besonders wenn die Aufgabe so gestellt ist, daß man sich in höhere, uns unerreichbare Zustände versetzen müsse, begreift man nicht eher als nach vielen, theils vergeblichen theils auch wohlgelungenen Versuchen.

Von meinen Jünglingszeiten an trachtete ich, mich mit Griechischer Art und Sinne möglichst zu befreunden, und mir sagen zuverlässige Männer, daß es auch wohlgelungen seh. Ich will hier nur an den Euripidischen Hercules erinnern, den ich einem modernen und zwar keineswegs verwerklichen Zustande entgegengesetzt hatte.

In jenem Bestreben, es sind nunmehr gerade sunfzig Jahre, bin ich immer fortgeschritten, und auf diesem Wege hab ich jenen Leitsaden nie aus der Hand gelassen. Inzwischen fand ich noch manche Hindernisse, und konnte meine nordische Natur nur nach und nach beschwichtigen, meine Deutsche Gemüthsart, die aus der Hand des Poeten alles für baar Geld nahm, was doch eigentlich nur als Sinlösungs- und Anticipationsschein sollte ans gesehen werden.

höchst verdrießlich war ich baher zu lesen und zu hören, daß über ben herrlich überschwenglich ergreifenden Stücken ber Alten noch zum Schluß ber Borstellung eine Narrensposse setz gegeben worden. Wie mir aber gelang, mit einem solchen Verfahren

mich auszusöhnen und mir ein Unbegreifliches zurechtzulegen, feb hier gefagt, ob es vielleicht auch Andern fromme.

Die Griechen, die als geselliges Bolk gerne sprachen, als Republikaner gern sprechen hörten, waren so an den öffentlichen Bortrag gewöhnt, daß sie unbewußt die Redekunst sich eigen gemacht hatten, und demgemäß dieselbe ihnen eine Art Bedürfniß geworden war. Dieses Element war dem dramatischen Dichter höchst willkommen, der auf einer singirten Bühne die höchsten menschlichen Interessen vorzusühren und das Für und Wider verschiedener Parteien durch Sins und Wiederreden kräftig auszussprechen hatte. Bediente er sich nun dieses Mittels zum höchsten Bortheil seiner Tragödie und wetteiserte mit dem Redner im völligen, obgleich imaginären Ernste, so war es ihm für das Lustspiel beinahe noch willkommener: denn indem er die niedrigssten Gegenstände und Handlungen durch hohes Kunstvermögen ebenfalls im großen Styl zu behandeln wußte, so brachte er etwas Unbegreissiches und höchst Ueberraschendes vor.

Von dem Niedrigen, Sittenlosen wendet sich der Gebildete mit Abscheu weg, aber er wird in Erstaunen gesetzt, wenn es ihm dergestalt gebracht wird, daß er es nicht abweisen kann, vielmehr solches mit Behagen aufzunehmen genöthigt ist. Aristophanes giedt uns hiervon die unverwerslichsten Zeugnisse, und man kann das Gesagte aus dem Kyklops des Euripides vollskommen darthun, wenn man nur auf die künstliche Rede des gebildeten Ulysses hinweist, der doch den Fehler begeht, nicht zu denken, daß er mit dem rohesten aller Wesen spreche; der Kystlope dagegen argumentirt mit voller Wahrheit aus seinem Zustande heraus, und indem er jenen ganz entschieden widerlegt, bleibt er unwiderleglich. Man wird durch die große Kunst in Erstaunen gesetzt, und das Unanständige hört auf es zu sehn, weil es uns auf das Gründlichste von der Würde des kunstreichen Dichters überzeugt.

Wir haben uns also bei jenen als Nachspiel gegebenen heistern Stüden ber Alten keineswegs ein Bossen; und Fragenstück nach unserer Art, am Wenigsten aber eine Parodie und Travestie zu benken, wozu uns vielleicht Horazens Verse verleiten könnten.

Nein, bei bem Griechen ift Alles aus einem Stude, und

Alles im großen Styl. Derselbe Marmor, dasselbe Erz ist es, das einen Zeus wie einen Faun möglich macht, und immer der gleiche Geist, der allem die gebührende Würde verleiht.

Hier findet sich keineswegs der parodistische Sinn, welcher das Hohe, Große, Edle, Gute, Zarte herunterzieht und ins Gemeine verschleppt, woran wir immer ein Symptom sehen, daß die Nation, die daran Freude hat, auf dem Wege ist, sich zu verschlechtern; vielmehr wird hier das Rohe, Brutale, Niedrige, das an und für sich selbst den Gegensat des Göttlichen macht, durch die Gewalt der Kunst dergestalt emporgehoben, daß wir dasselbe gleichfalls als an dem Erhabenen theilnehmend empfinden und betrachten müssen.

Die komischen Masken der Alten, wie sie uns übrig geblieben, stehen dem Kunstwerth nach in gleicher Linie mit den tragischen. Ich besitze selbst eine kleine komische Maske von Erz, die mir um keine Goldstange seil wäre, indem sie mir täglich das Anschauen von der hohen Sinnesweise giebt, die durch Alles, was von den Griechen ausgegangen, hervorleuchtet.

Beispiele ähnlicher Art, wie bei ben bramatischen Dichtern, finden sich auch in ber bilbenben Kunft.

Ein mächtiger Abler, aus Myrons ober Lhsippus Zeiten, hat sich so eben, zwei Schlangen in den Klauen haltend, auf einen Felsen niedergelassen; seine Fittiche sind noch in Thätigkeit, sein Geist unruhig: denn jene beweglich widerstrebende Beute bringt ihm Gefahr; sie umringeln seine Füße, ihre züngelnden Zungen deuten auf tödtliche Zähne.

Dagegen hat sich auf Mauergestein ein Kauz niedergeset, die Flügel angeschlossen, die Füße und Klauen stämmig; er hat einige Mäuse gefaßt, die ohnmächtig ihre Schwänzlein um seine Füße schlingen, indem sie kaum noch Zeichen eines piepsend absscheidenden Lebens bemerken lassen.

Man benke sich beibe Kunstwerke neben einander! Hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern ein von Natur Hohes und von Natur Niederes, beides von gleichem Meister im gleich erbabenen Styl gearbeit: es ist ein Barallelismus im Gegensatz, ber einzeln erfreuen und zusammengestellt in Erstaunen setzen mußte. Der junge Bilbhauer fände hier eine bedeutende Aufgabe.

Bu ähnlichen Resultaten führt die Vergleichung der Flias mit Troilus und Cressiba; auch hier ist weder Parodie noch Travestie, sondern wie oben im Abler und Kauz zwei Naturgegenzstände einander gegenüber gesetzt waren, so hier ein zwiesacher Zeitsinn. Das Griechische Gedicht im hohen Styl, sich selbst darstellend, nur das Nothbürftige bringend und sogar in Beschreibungen und Gleichnissen allen Schmuck ablehnend, auf hohe mythische Urüberlieferungen sich gründend; das Englische Meisterwerk dagegen darf man betrachten als eine glückliche Umsormung, Umsetzung jenes großen Werkes ins Romantisch-Dramatische.

Hierbei durfen wir aber nicht vergessen, daß dieses Stück mit manchem andern seine Herkunft aus abgeleiteten, schon zur Prosa herabgezogenen nur halb dichterischen Erzählungen nicht verläugnen kann.

Doch auch so ist es wieder ganz Original, als wenn das Antike gar nicht gewesen wäre, und es bedurfte wieder einen eben so gründlichen Ernst, ein eben so entschiedenes Talent als des großen Alten, um uns ähnliche Persönlichkeiten und Charaktere mit leichter Bedeutenheit vorzuspiegeln, indem einer spätern Menscheit neue Menschlichkeiten durchschaubar vorgetragen werden.

### Die tragischen Tetralogieen der Griechen.

Programm von Ritter Hermann. 1819.

1823.

Auch dieser Auffatz deutet seiner Ansicht und Behandlung nach auf einen meisterhaften Kenner, ber bas Alte zu erneuern, bas Abgestorbene zu beleben versteht.

Es kann nicht geläugnet werben, daß man sich die Tetralogieen der Alten sonst nur gedacht als eine dreifache Steigerung besselben Gegenstandes, wo im ersten Stück die Exposition, die Anlage, der Hauptmoment des Ganzen vollkommen geleistet wäre, im zweiten darauf sich schreckliche Folgen ins Ungeheure steigerten, im dritten aber, bei nochmaliger Steigerung, dennoch auf eine gewisse Weise irgend eine Versöhnung herangeführt würde; wodurch denn allenfalls ein viertes munteres Stück, um den Zuschauer, den häuslicher Ruhe und Behaglichseit bedürstigen Bürger wohlgemuth zu entlassen, nicht ungeschickt angefügt werden konnte. Wenn also z. B. im ersten Stück Agamemnon, im zweiten Klytemnestra und Aegisth umkämen, im dritten jedoch der von den Furien versolgte Muttermörder durch das Athenische Oberberussungsgericht losgesprochen und deshalb eine große städtische ewige Feier angeordnet würde, da kann uns dünken, daß dem Genie hier irgend einen Scherz anzuknüpfen wohl mochte gelungen sehn.

Ift nun zwar, wie wir eingestehen, die Griechische Mythos logie sehr folgereich und langmuthig, wie sich denn der umsichtige Dichter gar bald überzeugen wird, daß aus jedem Zweig jenes gränzenlosen Stammbaums ein paar Trilogien heraus zu entwickeln wären, so kann man doch begreifen, daß, bei unerläßlichen Forderungen nach immer sich überbietenden Neuigkeiten, nicht immerfort eine gleich reine Folge zu finden gewesen.

Sollte sodann der Dichter nicht bald gewahr werden, daß dem Bolke an der Folge gar nichts gelegen ist? sollte er nicht klug zu seinem Bortheil brauchen, daß er es mit einer leichtssinnigen Gesellschaft zu thun hat? Er giebt lieber sein Innerstes auf als es sich ganz allein und umsonft sauer werden zu lassen.

Höchst natürlich und wahrscheinlich nennen auch wir baher bie Behauptung gegenwärtigen Programms, eine Tris ober gar Tetralogie habe keineswegs einen zusammenhängenden Inhalt gefordert, also nicht eine Steigerung des Stoffs, wie oben angenommen, sondern eine Steigerung der äußern Formen, gegründet auf einen vielfältigen und zu dem bezweckten Eindruck hinreichenden Gebalt.

In diesem Sinne mußte nun das erste Stüd groß und für ben ganzen Menschen staunenswürdig sehn, das zweite durch Chor und Gesang Sinne, Gefühl und Geist erheben und ergegen, das britte darauf durch Aeußerlichkeiten. Pracht und Drang auf-

reizen und entzuden; ba benn bas lette zu freundlicher Entlaffung so heiter, munter und verwegen sehn burfte als es nur wollte.

Suchen wir nun ein Bilb und Gleichniß zu unsern Zeiten. Die beutsche Bühne besitzt ein Beispiel jener ersten Art an Schillers Wallenstein, und zwar ohne daß der Dichter hier eine Nachahmung der Alten beabsichtigt hätte; der Stoff war nicht zu übersehen, und zersiel dem wirkenden und schaffenden Geiste nach und nach, selbst gegen seinen Willen, in mehrere Theile. Der Empsindungsweise neuerer Tage gemäß bringt er das lustige, heitere Sathrstück, das Lager, voraus. In den Piccolominischren wir die fortschreitende Handlung; sie ist noch durch Bedanterie, Irrthum, wüste Leidenschaft niedergehalten, indeß zarte, himmlische Liede das Rohe zu mildern, das Wilde zu besänstigen, das Strenge zu lösen trachtet. Im dritten Stücke mißlingen alle Bersuche der Vermittlung; man muß es im tiefsten Sinne hochtragisch nennen, und zugeben, daß für Sinn und Gefühl hierauf nichts weiter solgen könne.

Nun muffen wir aber, um an die von dem Programm eingeleitete Weise, völlig Unzusammenhängendes auf einander glücklich und schicklich folgen zu lassen, durch ein Beispiel irgend eine Annäherung zu gewinnen, uns über die Alpen begeben, und uns die Italiänische, eine dem Augenblick ganz gewidmete, Nation als Ruschauermasse benken.

So sahen wir eine vollkommen ernste Oper in drei Acten, welche in sich zusammenhängend, ihren Gang ruhig versolgte. In den Zwischenräumen der drei Abtheilungen erschienen zwei Ballete, so verschieden im Charakter unter einander als mit der Oper selbst: das erste hervisch, das zweite ins Komische ablausend, damit die Springer Gewandtheit und Kräfte zeigen konnten. War dieses vorüber, so begann der dritte Act der Oper, so anständig einherschreitend, als wenn keine Posse vorhergegangen wäre; ernst, feierlich, prächtig schloß sich das Ganze. Wir hatten also hier eine Pentalogie, nach ihrer Weise der Menge vollkommen genugthuend.

Noch ein Beispiel fügen wir hinzu: benn wir sahen, in etwas mäßigern Berhältnissen, Goldonische breiactige Stücke vorstellen, wo zwischen ben Abtheilungen vollkommene zweiactige komische

Obern auf bas Glanzenofte porgetragen murben. Beibe Darstellungen batten weder bem Inhalt noch ber Form nach irgend etwas mit einander gemein, und doch freute man sich böchlich. nach bem ersten Act ber Komobie bie bekannt-beliebte Duperture ber Oper unmittelhar zu pernehmen. Eben fo ließ man fich nach bem glänzenden Kinale biefes Singactes den zweiten Act bes profaischen Stude gar mobl gefallen. Satte nun abermals eine musicalische Abtheilung bas Entruden gesteigert, so mar man boch noch auf ben britten Act bes Schauspiels bochft begierig. welcher benn auch jederzeit vollkommen befriedigend gegeben marb. Denn ber Schauspieler, compromittirt burch seine sangreichen Borganger, nahm nun alles, mas er von Talent batte, qusammen, und leistete, burch die Ueberzeugung, seinen Ruschauer im besten humor zu finden, selbst in auten humor versent, bas Erfreulichste, und ber allgemeine Beifall erscholl beim Abichluß auch dieser Bentalogie, deren lette Abtheilung gerade die Wirfuna that. wie ber vierte Abschnitt ber Tetralogieen, uns befriedigt, erheitert und boch auch gemäßigt nach Sause zu schicken.

### Radlefe an Ariftoteles Boetif.

1826.

Ein Jeber, der sich einigermaßen um die Theorie der Dichttunst überhaupt, besonders aber der Tragödie bekümmert hat, wird sich einer Stelle des Aristoteles erinnern, welche den Auslegern viel Noth machte, ohne daß sie sich über ihre Bedeutung völlig hätten verständigen können. In der nähern Bezeichnung der Tragödie nämlich scheint der große Mann von ihr zu verlangen, daß sie durch Darstellung Mitleid und Furcht erregender Handlungen und Ereignisse von den genannten Leidenschaften das Gemüth des Zuschauers reinigen solle.

Meine Gedanken und Ueberzeugung von gedachter Stelle glaube ich aber am Besten burch eine Uebersetzung dersclben mittheilen zu können.

"Die Tragödie ist die Nachahmung einer bedeutenden und abgeschlossen Sandlung, die eine gewiffe Ausdehnung hat, und

in anmuthiger Sprache vorgetragen wird, und zwar von abgesonderten Gestalten, deren jede ihre eigene Rolle spielt, und nicht erzählungsweise von einem Einzelnen, nach einem Verlauf aber von Mitleid und Furcht mit Ausgleichung solcher Leidenschaften ihr Geschäft abschließt."

Durch vorstehende Uebersetzung glaube ich nun die bisher dunkel geachtete Stelle ins Klare gesetzt zu sehen, und füge nur Folgendes hinzu. Wie konnte Aristoteles in seiner jederzeit auf den Gegenstand hinweisenden Art, indem er ganz eigentlich von der Construction des Trauerspiels redet, an die Wirkung, und was mehr ist, an die entsernte Wirkung denken, welche eine Tragödie auf den Zuschauer vielleicht machen würde? Keineswegs! er spricht ganz klar und richtig auß: wenn sie durch einen Verlauf von Mitseid und Furcht erregenden Mitteln durchgegangen, so müsse sie mit Ausgleichung, mit Versöhnung solcher Leidensschaften zuletzt auf dem Theater ihre Arbeit abschließen.

Er verftebt unter Ratharfis biefe ausföhnende Abrundung. welche eigentlich von allem Drama, ja sogar von allen poetischen Werken gefordert wird. In der Tragodie geschieht fie durch eine Art Menschenopfer, es mag nun wirklich vollbracht ober, unter Einwirfung einer gunftigen Gottheit, burch ein Surrogat gelöft werden, wie im Kalle Abrahams und Agamemnons: genug, eine Söhnung, eine Lösung ist jum Abschluß unerläßlich, wenn bie Tragodie ein vollkommenes Dichtwerk fein foll. Diese Lösung aber, burch einen gunftigen, gewünschten Ausgang bewirft, nabert fich schon ber Mittelaattung, wie bie Rückfehr ber Alceste: bagegen im Luftspiel gewöhnlich zu Entwirrung aller Berlegenheiten. welche gang eigentlich bas Beringere von Furcht und hoffnung find, die Beirath eintritt, die, wenn fie auch das Leben nicht abschließt, doch barin einen bedeutenden und bedenklichen Abschnitt macht. Niemand will fterben, Jebermann beiratben, und barin lieat der halb ichera. balb ernsthafte Unterschied amischen Trauer: und Luftspiel Afraelitischer Aefthetik.

Ferner bemerken wir, daß die Griechen ihre Trilogie zu solchem Zwecke benutt: benn es giebt wohl keine höhere Katharsis als ber Debipus auf Colonus, wo ein halbschuldiger Bersbrecher, eine Mann, der durch dämonische Constitution, durch eine

büstere Heftigkeit seines Dasepns, gerabe bei ber Großheit seines Charakters, durch immersort übereilte Thatausübung den ewig unerforschlichen, den ewig folgerechten Gewalten in die Hände rennt, sich selbst und die Seinigen in das tiefste unherstellbarste Elend stürzt, und doch zulet noch aussöhnend ausgesöhnt, und zum Verwandten der Götter, als segnender Schutzeist eines Landes eines eigenen Opferdienstes werth, erhoben wird.

Hierauf gründet sich nun auch die Maxime des großen Meisters, daß man den Helden der Tragödie weder ganz schuldig, noch ganz schuldfrei darstellen müsse. Im ersten Falle wäre die Katharsis bloß stoffartig, und der ermordete Bösewicht zum Beispiel schiene nur der ganz gemeinen Justiz entgangen; im zweiten Falle ist sie nicht möglich: denn dem Schickal oder dem menschlich Einwirkenden siele die Schuld einer allzu schweren Ungerechtigkeit zur Last.

Uebrigens mag ich bei diesem Anlaß, wie bei jedem andern, mich nicht gern polemisch benehmen; anzuführen habe ich jedoch, wie man sich mit Auslegen dieser Stelle bisher beholfen. Aristozteles nämlich hatte in der Politik ausgesprochen, daß die Musik zu sittlichen Zwecken bei der Erziehung benutt werden könnte, indem ja durch heilige Welodieen die in den Orgien erst aufzgeregten Gemüther wieder besänftigt würden, und also auch wohl andere Leidenschaften dadurch könnten ins Gleichgewicht gebracht werden. Daß hier von einem analogen Falle die Rede seh, läugnen wir nicht, allein er ist nicht identisch. Die Wirkungen der Musik sind stoffartiger, wie solches Händel in seinem Alexandersfest durchgeführt hat, und wie wir auf jedem Ball sehen können, wo ein nach sittig-galanter Polonaise aufgespielter Walzer die sämmtliche Jugend zu Bacchischem Wahnsinn hinreißt.

Die Musik aber so wenig als irgend eine Kunst vermag auf Moralität zu wirken, und immer ist es falsch, wenn man solche Leistungen von ihnen verlangt. Philosophie und Religion versmögen dieß allein; Pietät und Pflicht mussen aufgeregt werden, und solche Erweckungen werden die Künste nur zufällig veranlassen. Was sie aber vermögen und wirken, das ist eine Milderung rober Sitten, welche aber aar balb in Beichlichkeit ausartet.

Wer nun auf dem Wege einer wahrhaft sittlichen innern Ausbildung fortschreitet, wird empfinden und gestehen, daß

Tragödien und tragische Romane den Geist keineswegs beschwichtisgen, sondern das Gemüth und das, was wir das Herz nennen, in Unruhe versetzen und einem vagen, unbestimmten Zustande entgegenführen; diesen liebt die Jugend, und ist daher für solche Productionen leidenschaftlich eingenommen.

Wir kehren zu unserm Anfang zurück und wiederholen: Aristoteles spricht von der Construction der Tragödie, insofern der Dichter, sie als Object aufstellend, etwas würdig Anziehendes, Schau- und Hörbares abgeschlossen hervorzubringen benkt.

Hat nun der Dichter an seiner Stelle seine Pflicht erfüllt, einen Knoten bedeutend geknüpft und würdig gelöst, so wird dann dasselbe in dem Geiste des Zuschauers vorgehen; die Verwicklung wird ihn verwirren, die Auflösung aufklären, er aber um nichts gebessert nach Hause gehen: er würde vielmehr, wenn er ascetisch ausmerksam genug wäre, sich über sich selbst verwundern, daß er eben so leichtsinnig als hartnäckig, eben so heftig als schwach, eben so liebevoll als lieblos sich wieder in seiner Wohnung sindet, wie er hinausgegangen. Und so glauben wir alles, was diesen Punkt betrifft, gesagt zu haben, wenn sich schon dieses Thema durch weitere Ausschlung noch mehr ins Klare setzen ließe.

### Plato, als Mitgenoffe einer Chriftlichen Offenbarung.

(Im Jahre 1796 burch Fr. L. Stolbergs Uebersetung "auserlesener Gespräche bes Platon" veranlaßt.)

Niemand glaubte genug von dem ewigen Urheber erhalten zu haben, wenn er gestehen müßte, daß für alle seine Brüder eben so wie für ihn gesorgt wäre; ein besonderes Buch, ein besonderer Prophet hat ihm vorzüglich den Lebensweg vorgezeichnet, und auf diesem allein sollen alle zum Heil gelangen.

Wie sehr verwundert waren daher zu jeden Zeiten alle die, welche sich einer ausschließenden Lehre ergeben hatten, wenn sie auch außer ihrem Kreise vernünftige und gute Menschen fanden, denen es angelegen war, ihre moralische Natur auf das Vollskommenste auszubilden! Was blieb ihnen daher übrig, als auch

biesen eine Offenbarung und gewissermaßen eine specielle Offenbarung juzugestehen?

Doch es seh! diese Meinung wird immer bei benen bestehen, die sich gern Vorrechte wünschen und zuschreiben, denen der Blick über Gottes große Welt, die Erkenntniß seiner allgemeinen ununterbrochenen und nicht zu unterbrechenden Wirkungen nicht behagt, die vielmehr um ihres lieben Ichs, ihrer Kirche und Schule willen, Privilegien, Ausnahmen und Wunder für ganz natürlich halten.

So ist denn auch Plato früher schon zu der Ehre eines Mitgenossen einer Christlichen Offenbarung gelangt, und so wird er uns auch hier wieder daraestellt.

Wie nöthig bei einem solchen Schriftsteller, ber bei seinen großen Berdiensten den Borwurf sophistischer und theurgischer Kunstgriffe wohl schwerlich von sich ablehnen könnte, eine kritische, deutliche Darstellung der Umstände, unter welchen er geschrieben, der Motive, aus welchen er geschrieben, sehn möchte, das Bedürfniß fühlt ein jeder, der ihn liest, nicht um sich dunkel aus ihm zu erbauen (das leisten viel geringere Schriftsteller), sondern um einen trefflichen Mann in seiner Individualität kennen zu lernen: denn nicht der Schein dessenigen, was Andere sehn konnten, sondern die Erkenntniß dessen, was sie waren und sind, bildet uns.

Welchen Dank würde der Uebersetzer bei uns verdient haben, wenn er zu seinen unterrichtenden Noten uns auch noch, wie Wiesland zum Horaz, die wahrscheinliche Lage des alten Schriftstellers, den Inhalt und den Zweck jedes einzelnen Werkes selbst fürzlich vorgelegt hätte! Denn wie kommt z. B. Jon dazu, als ein kanonisches Buch mit aufgeführt zu werden, da dieser kleine Dialog nichts als eine Persissage ist? Wahrscheinlich weil am Ende von göttlicher Eingebung die Rede ist! Leider spricht aber Sokrates hier, wie an mehrern Orten, nur ironisch.

Durch jebe philosophische Schrift geht, und wenn es auch noch so wenig sichtbar würde, ein gewisser polemischer Faben: wer philosophirt, ist mit den Borstellungsarten seiner Borz und Mitwelt uneins, und so sind die Gespräche des Plato oft nicht allein auf etwas, sondern auch gegen etwas gerichtet. Und eben

bieses boppelte Etwas, mehr als vielleicht bisher geschehen, zu entwickeln, und bem Deutschen Leser bequem vorzulegen, würde ein unschätzbares Verbienst bes Uebersetzer sehn.

Man erlaube uns noch einige Borte über Jon in biesem Sinne bingugufügen.

Die Maste bes Rlatonischen Sofrates (benn fo barf man jene phantaftische Rigur mobl nennen, welche Sofrates fo menia als die Aristophanische für sein Ebenbild erkannte) begegnet einem Rhapsoben, einem Borleser, einem Declamator, ber berühmt mar megen seines Portrags ber homerischen Gebichte, und ber fo eben ben Breis bavon getragen bat und bald einen andern bavon ju tragen gebenkt. Diefen Son giebt und Blato ale einen äukerft beidränkten Meniden, als einen, ber amar die Komerifden Gebichte mit Emphase vorzutragen und seine Rubörer zu rübren versteht, ber es auch maat, über ben homer zu reben, aber mabr: icheinlich mehr, um die barin vorkommenden Stellen zu erläutern als zu erklären, mehr bei biefer Gelegenheit etwas zu fagen als burch seine Auslegung die Buborer bem Geift bes Dichters näher ju bringen. Denn mas mußte bas für ein Menich febn, ber aufrichtig gesteht, baß er einschlafe, wenn bie Gedichte anderer Boeten vorgelesen und erklärt wurden? Man fieht, ein folder Mensch kann nur durch Tradition ober durch Uebung ju seinem Talente gekommen febn. Babricheinlich begunftigte ibn eine gute Geftalt, ein gludliches Dragn, ein Berg, fabig, gerührt zu merben; aber bei allem bem blieb er ein Naturalist, ein bloger Empiriter, der weder über seine Kunft noch über die Kunstwerke gedacht batte, sondern sich in einem engen Kreise mechanisch berumdrebte und fich bennoch für einen Künftler hielt und mahrscheinlich von gang Griechenland für einen großen Rünftler gehalten murbe. Einen folden Tropf nimmt ber Blatonische Sofrates vor. um ibn zu Schanden zu machen. Erst giebt er ihm seine Beschränkt: beit zu fühlen, bann läßt er ihn merken, bag er von bem Somerischen Detail wenig verstebe, und nöthigt ihn, ba ber arme Teufel fich nicht mehr zu belfen weiß, fich für einen Dann qu erkennen, ber burch unmittelbare göttliche Eingebung begeistert wird.

Benn das heiliger Boden ift, so mochte die Aristophanische Buhne auch ein geweihter Plat febn. Go wenig ber Maste

bes Sokrates Ernst ist, den Jon zu bekehren, so wenig ist es des Bersfassers Absicht, den Leser zu belehren. Der berühmte, bewunderte, gekrönte, bezahlte Jon sollte in seiner ganzen Blöße dargestellt wersden, und der Titel müßte heißen: Jon, oder der beschämte Rhapssode: denn mit der Poesie hat das ganze Gespräch nichts zu thun.

Ueberhaupt fällt in diesem Gespräch, wie in andern Blatonischen, die unglaubliche Dummbeit einiger Versonen auf, bamit nur Sofrates von feiner Seite recht meife fenn konne. Satte Ion nur einen Schimmer Renntnik ber Poefie gehabt, fo murbe er auf die alberne Frage bes Sofrates, wer ben homer, wenn er von Wagenlenken spricht, beffer verftebe, ber Wagenführer ober der Rhapsode? ked geantwortet haben: Gewiß der Rhapsode: benn der Wagenlenker weiß nur, ob Homer richtig spricht, der einsichtsvolle Rhapsode weiß, ob er gehörig spricht, ob er als Dichter, nicht als Beschreiber eines Wettlaufs, seine Bflicht er: füllt. Bur Beurtheilung bes epischen Dichters gebort nur Unichauen und Gefühl und nicht eigentlich Kenntnik, obaleich auch ein freier Blid über die Welt und alles, mas fie betrifft. Was braucht man, wenn man Ginen nicht mpftificiren will, bier zu einer göttlichen Eingebung seine Ruflucht zu nehmen? Wir haben in Runften mehr Ralle, mo nicht einmal ber Schufter von ber Soble urtheilen barf: benn ber Rünftler findet für nötbig, subordinirte Theile böbern Ameden völlig aufzuopfern. So babe ich felbst in meinem Leben mehr als Ginen Wagenlenker alte Gemmen tabeln boren, worauf die Pferde ohne Geschirr bennoch ben Wagen ziehen sollten. Freilich hatte ber Wagenlenker recht, weil er bas gang unnatürlich fand; aber ber Rünftler hatte auch recht, die schöne Form seines Pferbeforvers nicht burch einen unglücklichen Raben zu unterbrechen. Diese Rictionen, Diese Siero: alphen, deren jede Runft bedarf, werden so übel von allen denen verstanden, welche alles Wahre natürlich baben wollen, und da: burch die Kunft aus ihrer Sphäre reifen. Deraleichen hypothetische Aeußerungen alter und berühmter Schriftsteller, die am Blat, wo fie fteben, zwedmäßig fepn mogen, ohne Bemerkung, wie relativ falich sie werden konnen, sollte man nicht wieder ohne Zurechtweisung abdrucken lassen, so wenig als die falsche Lehre von Inspirationen.

Daß einem Menschen, ber eben kein bichterisches Genie hat, einmal ein artiges, lobenswerthes Gedicht gelingt, diese Erfahrung wiederholt sich oft, und es zeigt sich darin nur, was lebhafter Antheil, gute Laune und Leidenschaft hervordringen kann. Man gesteht dem Haß zu, daß er das Genie supplire, und man kann es von allen Leidenschaften sagen, die und zur Thätigkeit auffordern. Selbst der anerkannte Dichter ist nur in Momenten fähig, sein Talent im höchsten Grade zu zeigen, und es läßt sich dieser Wirkung des menschlichen Geistes psychologisch nachkommen ohne daß man nöthig hätte, zu Wundern und seltsamen Wirkungen seine Zuslucht zu nehmen, wenn man Geduld genug besäße, den natürlichen Phänomenen zu solgen, deren Kenntniß uns die Wissenschaft anbietet, über die es freilich bequemer ist vornehm hinwegzusehen, als das, was sie leistet, mit Einsicht und Billigkeit zu schägen.

Sonderbar ist es in dem Platonischen Gespräch, daß Jon, nachdem er seine Unwissenheit in mehrern Künsten, im Wahrsagen, Wagensahren, in der Arzneikunde und Fischerei, bekannt hat, zulett doch behauptet, daß er sich zum Feldherrn besonders qualificirt fühle. Wahrscheinlich war dieß ein individuelles Steckenpferd dieses talentreichen, aber albernen Individuums, eine Grille, die ihn bei seinem innigen Umgang mit Homerischen Helben anzewandelt sehn mochte, und die seinen Zuhörern nicht unbekannt war. Und haben wir diese und ähnliche Grillen nicht an Männern bemerkt, welche sonst verständiger sind, als Jon sich hier zeigt? Ja wer verbürgt wohl zu unsern Zeiten die gute Meinung, die er von sich hegt, daß er zum Regimente nicht der Unfähigste sep?

Mit wahrer Aristophanischer Bosheit verspart Plato diesen letzen Schlag für seinen armen Sünder, der nun freilich zwar sehr betäubt dasteht, und zulett, da ihm Sokrates die Wahl zwischen dem Prädicate eines Schurken oder göttlichen Mannes läßt, natürlicherweise nach dem letzen greift, und sich auf eine sehr verblüffte Art höflich bedankt, daß man ihn zum Besten haben wollen. Wahrhaftig, wenn das heiliges Land ist, möchte das Aristophanische Theater auch für einen geweihten Boden gelten.

Gewiß, wer uns auseinandersetzte, was Männer wie Plato im Ernft, Scherz und Halbscherz, was sie aus Ueberzeugung ober

nur biscurfive gefagt haben, murbe uns einen aukerordentlichen Dienft erzeigen und zu unferer Bilbung unendlich viel beitragen: benn bie Reit ift porbei, ba bie Sibpllen unter ber Erde meiffgaten: mir forbern Kritif und wollen urtheilen ebe wir etwas annehmen und auf uns anwenden.

# Bhaëthon. Tragodie des Euripides.

1821

Berfuch einer Wiederberftellung aus Bruchftuden.

Ehrfurchtsvoll an folde köftliche Reliquien berantretend. miiffen wir porerft alles aus der Einbildungsfraft auslöschen mas in späterer Reit biefer einfach großen Sabel angeheftet morben, burchaus vergeffen, wie Ovid und Nonnus fich verirren, ben Schauplat berfelben ins Universum erweiternb. Bir beichränken uns in einer engen, jufammengezogenen Localität, wie fie ber Griechischen Bubne wohl geziemen mochte: babin labet uns ber

# Prolog.

Des Ofeans, der Thetis Tochter, Klymenen Umarmt als Gatte Merops, Diefes Landes Berr, Das von dem vierbesvannten Wagen allererft Mit leisen Strahlen Phöbus morgendlich begrüßt:

- 5. Die Gluth des Königs aber, wie sie fich erhebt. Berbrennt bas Ferne, Nabes aber mäßigt fie. Dieß Land benennt ein nachbar:schwarzgefärbtes Bolf Cos, die glangende, des Selios Roffestand. Und zwar mit Recht: benn rosenfingernd spielt querft
- 10. An leichten Bölfchen Gos bunten Bechselscherg. Sier bricht fobann bes Gottes gange Rraft hervor. Der, Tag und Stunden regelnd, alles Bolf beberricht. Bon dieser Felsenfüsten steilem Anbeginn Das Sahr bestimmt ber breiten, ausgebehnten Welt. 2

Goethe, Berfe, XXIX.

- 15. So seh ihm benn, bem Hausgott unserer Königsburg, Verehrung, Preis und jedes Morgens frisch Gemüth. Auch ich, der Wächter, ihn zu grüßen hier bereit, Nach diesen Sommernächten, wo's nicht nachten will, Erfreue mich des Tages vor dem Tagesblick,
- 20. Und harre gern, doch ungeduldig, seiner Gluth, Die alles wieder bildet, was die Nacht entstellt. So seh denn aber heute mehr als je begrüßt Des Tages Anglanz! Feiert prächtig heute ja Merops, der Herrscher, seinem kräftigeinzigen Sohn
- 25. Berbindungsfest mit gottgezeugter Nomphenzier; Deshalb sich alles regt und rührt im Sause schon. Doch sagen Andre — Mißgunst waltet stets im Bolf — Taß seiner Freuden innigste Zufriedenheit Der Sohn, den er vermäblet beute. Phasethon.
- 30. Nicht seiner Lenden seh. Woher benn aber wohl? Doch schweige jeder! solche zarte Dinge sind Nicht glücklich anzurühren, die ein Gott verbirgt.
- B. 5. 6. Hier scheint der Dichter durch einen Widerspruch den Widerspruch der Erscheinung auflösen zu wollen; er spricht die Erfahrung aus, daß die Sonne das öftliche Land nicht verssengt, da sie doch so nah und unmittelbar an ihm hervortritt, dagegen aber die sübliche Erde, von der sie sich entfernt, so glübend heiß bescheint.
- B. 7. 8. Nicht über dem Ocean, sondern diesseits am Rande der Erde suchen wir den Ruheplat der himmlischen Rosse; wir sinden keine Burg, wie sie Ovid prächtig auferbaut; Alles ist einsach und geht natürlich zu. Im letten Osten also, an der Welt Gränze, wo der Ocean ans seste Land umkreisend sich anschließt, wird ihm von Thetis eine herrliche Tochter geboren, Klymene. Helios, als nächster Nachbar zu betrachten, entbrennt für sie in Liebe; sie giebt nach, doch unter der Bedingung, daß er einem aus ihnen entsprossenen Sohn eine einzige Bitte nicht versagen wolle. Indessen wird sie an Merops, den Herrscher jener äußersten Erde, getraut, und der ältliche Mann empfängt mit Freuden den im Stillen ihm zugebrachten Sohn.

Nachdem nun Phaëthon herangewachsen, gedenkt ihn der Bater, standesgemäß, irgend einer Romphe oder Halbgöttin zu verheirathen; der Jüngling aber, muthig, ruhm: und herrschssüchtig, erfährt, zur bedeutenden Zeit, daß Helios sein Baker seh, verlangt Bestätigung von der Mutter, und will sich sogleich selbst überzeugen.

### Alnmene. Bhaëthon.

finmene.

So bist du denn dem Chebett ganz abgeneigt?
Phaëthon.

Das bin ich nicht; boch einer Göttin soll ich nahn 35. Als Gatte, dieß beklemmet mir das Herz allein. Der Freie macht zum Knechte sich des Weibs, Berkaufend seinen Leib um Morgengift.

Alnmene.

D Sohn, foll ich es fagen? Diefes fürchte nicht! Phasthon.

Was mich beglückt zu sagen, warum zauberft bu?

40. So wisse benn, auch bu bift eines Gottes Sohn. Phaëthon.

Und wessen?

#### Alnmene.

Bist ein Sohn des Nachbargottes Helios, Der Morgens früh die Rosse hergestellt erregt, Geweckt von Eos, hochbestimmten Weg ergreift, Auch mich ergriff. Du aber bist die liebe Frucht. Phaëthon.

45. Wie? Mutter, darf ich willig glauben was erschreckt? Ich bin erschrocken vor so hohen Stammes Werth, Wenn dieß mir gleich den ewig innern Flammenruf Des Herzens deutet, der zum Allerhöchsten treibt.

Befrag ihn selber! benn es hat ber Sohn bas Recht, 50. Den Bater bringend anzugehn im Lebensbrang. Erinnr ihn, baß umarmend er mir zugesagt, Dir Einen Bunsch zu gewähren, aber keinen mehr. Gewährt er ihn, bann glaube fest, baß Helios Gezeugt bich hat; wo nicht, so log bie Mutter bir. Phaëthon.

55. Wie find ich mich zur heißen Wohnung Selios?

Er selbst wird beinen Leib bewahren, der ihm lieb. Bhaethon.

Wenn er mein Bater ware, du mir Wahrheit sprachft. Klymene.

D glaub es fest! Du überzeugst bich selbst bereinst. Phaëthon.

Genug! Ich traue beines Worts Wahrhaftigkeit.
60. Doch eile jest von hinnen! denn aus dem Palast Nahn schon die Dienerinnen, die des schlummernden Erzeugers Zimmer säubern, der Gemächer Prunk Tagtäglich ordnen und mit vaterländischen Gerüchen des Valasts Eingang zu füllen gebn.

65. Wenn dann der greise Later von dem Schlummer sich Erhoben, und der Hochzeit frohes Fest mit mir Im Freien hier beredet, eil ich flugs hinweg, Zu prüfen, ob dein Mund, o Mutter, Wahres sprach.
(Beide ab.)

Hier ist zu bemerken, daß das Stück sehr früh angeht; man nuß es vor Sonnenaufgang denken, und dem Dichter zugeben, daß er in einen kurzen Zeitraum sehr viel zusammenpreßt. Es ließen sich hiervon ältere und neuere Beispiele wohl anführen, wo das Dargestellte in einer gewissen Zeit unmöglich geschehen kann, und doch geschieht. Auf dieser Fiction des Dichters und der Zustimmung des Hörers und Schauers ruht die oft angesschiehten und immer wiederkehrende dramatische Zeitz und Ortseinbeit der Alten und Neuern.

Das nun folgende Chor spricht von der Gegend, und was darin vorgeht, ganz morgendlich. Man hört noch die Nachtigall singen, wobei es höchst wichtig ist, daß ein Hochzeitgesang mit der Klage einer Mutter um ihren Sohn beginnt.

### Chor der Dienerinnen.

Leise, leise, wedt mir ben König nicht!

- 70. Morgenschlaf gönn ich Jedem, Greisem Haupt zu allererst. Kaum noch tagt es, Aber bereitet, vollendet das Werk! Noch weint im Hain Philomele
- 75. Ihr sanft harmonisches Lieb; In frühem Jammer ertönt "Iths, o Iths!" ihr Rufen. Springton hallt im Gebirg, Felsanklimmender Hirten Musik;
- 80. Es eilt schon fern auf die Trift Brauner Füllen muthige Schar; Zum wildaufjagenden Waidwerk Zieht schon der Jäger hinaus; Am Uferrande des Meers
- 85. Tönt bes melobischen Schwans Lieb.
  Und es treibt in die Wogen
  Den Nachen hinaus
  Windwehen und rauschender Ruderschlag.
  Aufziehn sie die Segel.
- 90. Aufbläht sich bis zum mitteln Tau das Segel.
  So rüftet sich Jeder zum andern Geschäft;
  Doch mich treibt Lieb und Berehrung heraus,
  Des Gebieters fröhliches Hochzeitsest
  Mit Gesang zu begehen: denn den Dienern
- 95. Schwillt freudig der Muth bei der Herrschaft Sich fügenden Festen. Doch brütet das Schickfal Unglück aus, Gleich triffts auch schwer die treuen Hausgenossen. Zum frohen Hochzeitsfest ist dieser Tag bestimmt,
- 100. Den betend ich sonst ersehnt, Daß mir am festlichen Morgen der Herrschaft das Brautlied Zu singen einst seh vergönnt. Götter gewährten, Zeiten brachten Meinem Herrn den schönen Tag.

- 105. Drum tön, o Weihlied, zum frohen Brautfest! Doch seht, aus der Pforte der König tritt Mit dem heiligen Herold und Phaëthon; Her schreiten die dreie verbunden! O schweig Mein Mund in Ruh!
- 110. Denn Großes bewegt ihm die Seel anjest: Hin giebt er den Sohn in der Che Gefet, In die sugen bräutlichen Bande.

## Der ferold.

Ihr, des Okeanos Strand Anwohnende, Schweigt und höret!

115. Tretet hinweg vom Bereich bes Palastes! Stehe von fern, Bolk!

Ehrfurcht hegt vor dem nahenden Könige! Seil entsprieße,

Frucht und Segen dem heitern Bereine, Belchem ihre Näbe gilt.

Des Baters und des Sohns, die am Morgen heut

120. Dieß Fest zu weihen beginnen. Drum schweige jeder Mund! Leider ist die nächste Scene so gut wie ganz verloren; allein man sieht aus der Lage selbst, daß sie von herrlichem Inhalt sehn könnte. Ein Bater, der seinem Sohne ein seierlich Hochzeitzsest dagegen ein Sohn, der seiner Mutter erklärt hat, daß er unter diesen Anstalten sich wegschleichen und ein gefährzliches Abenteuer unternehmen wolle, machen den wirksamsten Gegensat, und wir müßten und sehr irren, wenn ihn Euripides nicht auch dialektisch zur Sprache geführt hätte.

Und da wäre denn zu vermuthen, daß wenn der Bater zu Gunften des Cheftands gesprochen, der Sohn dagegen auch allenfalls argumentirt habe; die wenigen Worte, die bald auf den angeführten Chor folgen,

#### Merops.

geben unserer Bermuthung einiges Gewicht; aber nun verläßt uns Licht und Leuchte. Setzen wir voraus, daß der Bater den Bortheil, das Leben am Geburtsorte fortzusetzen, herausgehoben, so paßt die ablehnende Antwort des Sohnes ganz gut:

### Dhaëthon.

Auf Erden grünet überall ein Baterland.

Gewiß wird dagegen der wohlhäbige Greis den Besitz, an dem er so reich ist, hervorheben, und wünschen, daß der Sohn in seine Fußstapsen trete; da könnten wir denn diesem das Fragment in den Mund legen:

## Phaëthon.

Es sein gesagt! ben Reichen ist es eingezeugt, Feige zu sehn; was aber ist die Ursach des? 125. Bielleicht daß Reichthum, weil er selber blind, Der Reichen Sinn verblendet wie des Glücks.

Wie es benn aber auch damit beschaffen mag gewesen sehn, auf diese Scene folgte nothwendig ein abermaliger Eintritt des Chors. Wir vermuthen, daß die Menge sich hier zum Festzuge angestellt und geordnet, woraus schönere Motive hervorgehen als aus dem Zuge selbst. Wahrscheinlich hat hier der Dichter nach seiner Art das Bekannte, Verwandte, Herkömmliche in das Costüm seiner Fabel eingeslochten.

Indes nun Aug und Ohr bes Zuschauers freudig und feierlich beschäftigt sind, schleicht Phaëthon weg, seinen göttlichen, eigentlichen Bater aufzusuchen. Der Weg ist nicht weit, er darf nur die steilen Felsen hinabsteigen, an welchen die Sonnenpferde täglich heraufstürmen; ganz nahe da unten ist ihre Ruhestätte; wir finden kein hinderniß, uns unmittelbar vor den Marstall bes Phöbus zu versehen.

Die nunmehr folgende, leider in dem Zusammenhang verslorene Scene war an sich vom größten Interesse, und machte mit der vorhergehenden einen Contrast, welcher schöner nicht gebacht werden kann. Der irdische Vater will den Sohn begründen wie sich selbst; der himmlische muß ihn abhalten, sich ihm gleich zu stellen.

Sodann bemerken wir noch Folgendes. Wir nehmen an, daß Phaëthon, hinabgehend, mit sich nicht einig gewesen, welches Zeichen seiner Abkunft er sich vom Bater erbitten solle; nur als er die angespannten Pferde hervorschnauben sieht, da regt sich

sein kühner, des Baters werther, göttlicher Muth, und verlangt das Uebermäßige, seine Kräfte weit Uebersteigende.

Aus Fragmenten läßt sich vielleicht Folgendes schließen. Die Anerkennung ist geschehen; der Sohn hat den Wagen bers langt, der Bater abgeschlagen.

### Mhöbns.

Den Thoren zugesell ich jenen Sterblichen,

Den Bater, ber ben Söhnen, ungebilbeten,

Den Bürgern auch bes Reiches Bügel überläft.

Hieraus läßt sich muthmaßen, daß Euripides nach seiner Beise das Gespräch ins Politische spielt, da Ovid nur menschliche, väterliche, wahrhaft rührende Argumente vorbringt.

## Phaëthon.

130. Ein Anker rettet nicht bas Schiff im Sturm, Drei aber wohl. Ein einzger Borstand ist ber Stadt Zu schwach: ein zweiter auch ist Noth gemeinem Beil.

Wir vermuthen, daß der Widerstreit zwischen Ein- und Mehrherrschaft umständlich seh verhandelt worden. Der Sohn, ungeduldig zuletzt, mag thätlich zu Werke gehen und dem Gespann sich nahen.

### Dhöbus.

Berühre nicht die Zügel,

Du Unerfahrner, o mein Sohn! ben Bagen nicht 135. Befteige, Lenkens unbelehrt!

Es scheint, Helios habe ihn auf rühmliche Thaten, auf friegerische Helbenübungen hingewiesen, wo so viel zu thun ift; ablebnend versett der Sohn:

### Dhaëthon.

Den schlanken Bogen haff' ich, Spieß und Uebungsplat. Der Bater mag ihn sobann im Gegensatz auf ein ibyllisches Leben hinweisen.

### Phöbus.

Die fühlenden.

Baumschattenden Gezweige, sie umarmen ihn.

Endlich hat Helios nachgegeben. Alles Vorhergehende geschieht vor Sonnenaufgang, wie benn auch Ovid gar schön durch bas Vorrücken der Aurora den Entschluß des Gottes beschleunigen läßt; ber höchft besorgte Bater unterrichtet haftig ben auf bem Bagen ftehenden Sohn.

## Phöbus.

So siehst du obenum den Aether gränzenlos, 140. Die Erde hier im feuchten Arm des Okeans. Ferner:

> So fahre hin! Den Dunstkreis Libpens meibe boch! Nicht Keuchte hat er, sengt die Räber dir herab.

Die Abfahrt geschieht, und wir werden glücklicherweise durch ein Bruchstück benachrichtigt, wie es dabei zugegangen; doch ift zu bemerken, daß die folgende Stelle Erzählung sep, und also einem Boten angehöre.

## Angelos.

Nun fort! Zu ben Plejaden richte beinen Lauf! — Dergleichen hörend, rührte die Zügel Phaöthon,
145. Und stachelte die Seiten der Geslügelten.
So gings, sie flogen zu des Aethers Höh.
Der Bater aber, schreitend nah dem Seitenroß,
Berfolgte warnend: Dahin also halte dich!
So hin! den Wagen wende dieserwärts!

Wer nun der Bote gewesen, läßt sich so leicht nicht bestimmen; dem Local nach könnten gar wohl die früh schon ausziehenzden Hirten der Verhandlung zwischen Bater und Sohn von ihren Felsen zugesehen, ja sodann, als die Erscheinung an ihnen vorbeistürmt, zugehört haben. Wann aber und wo erzählt wird, ergibt sich vielleicht am Ende.

Der Chor tritt abermals ein, und zwar in der Ordnung, wie die heilige Chestandsfeier nun vor sich gehen soll. Erschreckt wird aber die Menge durch einen Donnerschlag aus klarem Himmel, worauf jedoch nichts weiter zu erfolgen scheint. Sie erholen sich, obgleich von Uhnungen betroffen, welche zu köstlichen lyrischen Stellen Gelegenheit geben mußten.

Die Katastrophe, daß Phaëthon, von dem Blige Zeus getroffen, nahe vor seiner Mutter Hause niederstürzt, ohne daß die Hochzeitseier dadurch sonderlich gestört werde, deutet abermals auf einen enggehaltenen lakonischen Hergang, und läßt keine Spur merken von jenem Wirrwarr, womit Ovid und Ronnus das Universum zerrütten. Wir denken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergepolter ein Meteorstein herabstürzte, in die Erde schlüge und sodann Alles gleich wieder vorbei wäre. Nun aber eilen wir zum Schluß, der uns glücklicherweise meistens erhalten ift.

#### finmene.

(Diencrinnen tragen ben tobten Bhaëthon.)

- 150. Erinnys ists, die flammend hier um Leichen webt, Die Götterzorn traf; sichtbar steigt der Dampf empor! Ich bin vernichtet! — Tragt hinein den todten Sohn! — O rasch! Ihr hört ja, wie der Hochzeit Feiersang Anstimmend mein Gemahl sich mit den Jungfraun naht.
- 155. Fort, fort! Und schnell gereinigt, wo des Blutes Spur Bom Leichnam sich vielleicht hinab zum Boden stahl! D eilet, eilet, Dienerinnen! Im Gemach Will ich ihn bergen, wo des Gatten Gold sich häuft, Das zu verschließen mir alleinig angehört.
- 160. D Helios, glanzleuchtender! Wie hast du mich Und diesen hier vernichtet! Ja, Apollon nennt Mit Recht dich, wer der Götter dunkle Namen weiß.

### Chor.

Hhmen, Hhmen!

himmlische Tochter bes Beus, bich fingen wir,

- 165. Aphrodite! Du, der Liebe Königin, Bringst süßen Berein den Jungfrauen. Herrliche Khpris, allein dir, holde Göttin, Dank' ich die heutige Feier. Dank auch bring ich dem Knaben.
- 170. Den du hüllst in ätherischen Schleier, Daß er leise vereint. Ihr beide führt Unserer Stadt großmächtigen König, Ihr den Herrscher, in dem goldglanzstrahlenden
- 175. Palast zu der Liebe Freuden.
  Seliger du, o gesegneter noch als Könige,
  Der die Göttin heimführt,
  Und auf unendlicher Erde.

Allein als der Ewigen Schwäher 180. Hoch fich preisen hört!

Mcrops.

Du geh voran uns! Führe biefe Mädchenschaar Ins Haus, und heiß' mein Weib den Hochzeitreihen jett Mit Festgesang zu aller Götter Preis begehn. Zieht, Hymnen singend, um das Haus und Gestias

- 185. Altare, welcher jedes frommen Werks Beginn Gewidmet fein muß - - -
  - —————— Aus meinem Haus Mag dann der Festchor zu der Göttin Tempel ziehn.
- 190. D König! eilend wandt ich aus bem Haus hinweg Den schnellen Fuß; benn wo bes Goldes Schätze du, Die herrlichen, bewahreft, bort ein Feuerqualm Schwarz aus der Thüre Fugen mir entgegendringt. Anleg ich rasch das Auge; doch nicht Flammen siehts,
- 195. Nur innen ganz geschwärzt vom Dampfe das Gemach. D eile selbst hinein, daß nicht Hephästos Zorn Dir in das Haus bricht und in Flammen der Palast Aufloht am frohen Hochzeittage Phaëthons!

### Merops.

Was sagst du? Sieh denn zu, ob nicht vom flammenden 200. Weihrauch bes Altars Dampf in die Gemächer drang! Diener.

Rein ist der ganze Weg von dort und ohne Rauch.

Weiß meine Gattin, oder weiß sie nichts davon?

Ganz hingegeben ift fie nur dem Opfer jest. Mcrops.

So geh ich; benn es schafft aus unbedeutendem 205. Ursprunge das Geschick ein Ungewitter gern. Doch du, des Feuers Herrin, o Persephone, Und du, Hephästos, schützt mein Haus mir gnadenreich! Chor.

D wehe, weh mir Armen! wohin eilt

Mein beflügelter Fuß? Wohin?

- 210. Bum Aether auf? Soll ich in bunkelem Schacht Der Erbe mich bergen?
  - D weh mir! Entbedt wird die Königin!

Die verlorene! Drinnen liegt ber Sohn,

Gin Leichnam, gebeim.

- 215. Richt mehr verborgen bleibt Zeus Wetterstrahl, Richt die Gluth mehr, mit Apollon die Verbindung nicht.
  - D Gottgebeugte! welch ein Jammer fturzt auf bich? Tochter Okeanos,

Gile jum Bater bin!

220. Faffe fein Rnie,

Und wende den Todesstreich von beinem Naden!

Merops.

D wehe! weh!

Char.

- D hört ihr ihn, bes greisen Baters Trauerton?
- D weh! mein Rind!

Chor.

225. Dem Sohne ruft er, ber sein Seufzen nicht vernimmt, Der seiner Augen Thränen nicht mehr schauen kann.

Nach diesen Wehklagen erholt man sich, bringt den Leichnam aus dem Palast und begräbt ihn. Vielleicht daß der Bote dabei auftritt und nacherzählt, was noch zu wissen nöthig; wie denn vermuthlich die von Bers 143—149 eingeschaltete Stelle hierher gehört.

finmene.

— — — — — Doch der Liebste mir Bermodert ungesalbt im Erdengrab.

# Bum Phaëthon des Enripides.

1823.

Die vom Herrn Professor und Ritter Hermann im Jahre 1821 freundlichst mitgetheilten Fragmente wirkten, wie alles, was von diesem edeln Geist: und Zeitverwandten jemals zu mir gelangt, auf mein Innerstes fräftig und entschieden; ich glaubte hier eine der herrlichsten Productionen des großen Tragikers vor mir zu sehen, ohne mein Wissen und Wollen schien das Zerstückte sich im innern Sinn zu restauriren, und als ich mich wirklich an die Arbeit zu wenden gedachte, waren die Herren Professoren Göttling und Riemer, in Jena und Weimar, behülflich, durch Vebersetzen und Aufsuchen der noch sonst muthmaßlichen Fragmente dieses unschätzbaren Werks. Die Vorarbeiten, an die ich mich sogleich begab, liegen nunmehr vor Augen; leider ward ich von diesem Unternehmen, wie so vielen andern, abgezogen, und ich entschließe mich daher zu geben, was einmal zu Papier gebracht war.

Die gewagte Restauration besteht also aus einer Göttlingsschen Uebersetzung der von Ritter Hermann mitgetheilten Fragmente, aus den sonstigen Bruchstücken, die der Musgraveschen Ausgabe, Leipzig 1779, und zwar deren zweitem Theil S. 415 hinzugesügt sind, und aus eigenen eingeschalteten und verbindenz den Zeilen. Diese drei verschiedenen Elemente ließ ich ohne weitere Andeutung, wie solches wohl durch Zeichen hätte geschehen können, gesammt abdrucken; der einsichtige Gelehrte unterscheidet sie selbst, die Freunde der Dichtung hingegen würden nur gestört; und da die Aufgabe war, etwas Zerstückes wenigstens einigermaßen als ein Ganzes erscheinen zu lassen, so fand ich keinen Beruf, mir meine Arbeit selbst zu zerstücken.

Anfang und Ende sind glücklicherweise erhalten, und noch gebe ich nicht auf, die Mitte, von der wir kaum Winke haben, nach meiner Weise herzustellen. Indessen wiederhole ich die in der Arbeit selbst schon angedeuteten Situationen zu nochmaliger Belebung der Einbildungskraft und des Gefühls.

### Der Prolog

macht uns bekannt mit Stadt und Land, mit ber topographischen Lage berselben im Often. Wir hören von einer dem Königshause sich nahenden Hochzeitseier, und zwar des einzigen Sohnes, auf bessen Kerkunft jedoch einiger Berdacht geworfen wird.

## Alnmene. Phaëthon.

Dem Jünglinge widerftrebts, eine Göttin, wie fie ihm

beschieden ift, zu heirathen, weil er nicht untergeordnet sein will; bie Mutter entbect ihm, daß auch er ber Sohn eines Gottes, bes Sonnengottes, seb; ber kühne Jüngling will es sogleich erproben.

Ohar der Dienerinnen.

Frischeste Morgenfrühe eines heitern Sommertags; Gewerbsbewegung über Land und Meer; leise Uhnung irgend eines Unheils; Hausgeschäftigkeit.

fierold.

Der die Menge bei Seite weist.

Acrops and Phaëthon.

Barteste Situation, beren Ausstührung sich kaum benken läßt. Der bejahrte Vater kann bem Sohne alles irbische Glück an diesem Tage überliefern; der Sohn hat noch anderes im Sinne: das Interesse ist verschieden ohne sich gerade zu widersprechen; der Sohn muß Vorsicht brauchen, daß die Absicht, während der Feierlichkeiten noch einen abenteuerlichen Versuch zu machen, nicht verrathen werde.

### Chor der Seftlente

sammelt und ordnet sich, wie der Zug vorschreiten soll; dieß gab die schönste Gelegenheit zu theatralischer und charakteristischer Bewegung.

Bon hier aus begeben wir uns gern zu dem Naftorte des Helios.

Die unruhige, schlaflose Göttin treibt den Helios, aufzusfahren; er versagt sich nicht, ihr die morgendlichen Abenteuer mit schönen Hirten und Jägerknaben vorzuwerfen; wir werden erinnert an den ersten Gesang des Chors.

ficlios. Dhaëthon.

heftig schnelle Verhandlung zwischen Bater und Cohn; letzterer bemeistert fich bes Wagens und fährt bin.

Wir wenden uns wieder vor den Palast des Merops.

Chor der Ecftlente,

mitten in bem Borichreiten ber Festlichkeit. Donnerschlag aus heiterm himmel; Bangigkeit.

Alnmene. Mächte Dienerinnen.

Phaëthons Leichnam wird gefunden und verstedt.

Chor der Borigen.

hat fich vom Schred erholt und verfolgt bie Feierlichkeit.

Eben biefe Functionen förbernd.

Diener.

Brandqualm im Saufe verfündend.

Rammer bes Mitwiffens.

Alnmene, Leichnam.

Es geschieht die Bestattung.

Ein Bote.

Der Frühhirten einer, Beuge bes Borgangs, berichtet, was zu wiffen nötbig.

Möge die Folgezeit noch Einiges von dem höchst Bunschenswerthen entbeden und die Lüden authentisch ausstüllen! Ich wünsche Glüd denen, die es erleben, und ihre Augen, auch hierburch angeregt, nach dem Alterthum wenden, wo ganz allein für die höhere Menschheit und Menschlichkeit reine Bildung zu hoffen und zu erwarten ist.

Wie viel ließe sich nicht über die Einfalt und Großheit auch dieses Stückes rühmen und sagen, da es ohne labyrinthische Exposition und gleich zum Höchsten und Würdigsten führt, und mit bedeutenden Gegensäßen auf die naturgemäßeste Weise ergest und belehrt.

# Enripides Phaëthon

noch einmal.

1826.

Wo einmal ein Lebenspunkt aufgegangen ist, fügt sich manches Lebendige daran. Dieß bemerken wir bei jener versuchten Restauration des Euripidischen Phaëthon, worüber wir uns auf Anregung eines kenntnißreichen Mannes folgendermaßen vernehmen lassen, indem wir die Freunde bitten, die fragliche Stelle gefällig vorher nachzusehen.

Als am Ende bes porletten Acts, um nach unferer Theater: fprache zu reden. Bhaëthon von feinem gottlichen Bater Die Rubrung bes Sonnenwagens erbeten und ertrott, folgt ibm unfere Einbildungsfraft auf feiner gefährlichen Bahn, und gwar, wenn wir das Unternehmen recht ins Auge fassen, mit Furcht und Entfeten. In bes irbifden Baters Saufe jedoch geben bie Sochzeitsanstalten immer fort: ichon hören wir in der Näbe feierliche Symnen erschallen, wir erwarten bas Auftreten bes Chors. Nun erfolat ein Donnerichlaa! ber Stury bes Unglüchfeligen aus ber Sobe geschieht außerhalb bes Theaters, und in Gefolg oben angeführter Restauration magte man schon folgende Vermuthung. Wir benken uns das Phänomen, als wenn mit Donnergevolter ein Meteorstein bei heiterm himmel berabstürzte, in die Erde ichluge und fobann alles wieder porbei mare: benn fobald Klymene ben todten Sobn versteckt bat, ja sogar inzwischen, fährt der Chor in seinem Rest= aesanae fort.

Nun finden wir bei Diogenes Laertius, in dem Leben des Anaxagoras, einige hierher gehörige Stellen. Bon diesem Phislosophen wird gemeldet, er habe behauptet, die Sonne seh eine durchglühte Metallmasse, μύδρος διάπυρος, wahrscheinlich, wie der aufmerkende und folgernde Philosoph sie aus der Esse halbzgeschmolzen unter den schweren Hällosoph sie aus der Esse halbzgeschmolzen unter den schweren Hällosoph sie Algos Potamoi vorausgesagt, und zwar werde derselbe aus der Sonne heruntersfallen. Daher habe auch Euripides, der sein Schüler gewesen, die Sonne in der Tragödie Phaëthon einen Goldklumpen genannt, χρυσέων βωλον.

Ob uns nun schon die Stelle des Tragikers nicht vollständig übrig geblieben, so können wir doch, indem dieser Ausdruck sogleich auf die Erwähnung des gefallenen Steins folgt, schließen und behaupten, daß nicht sowohl von der Sonne, sondern von dem aus ihr herabstürzenden brennenden Jüngling die Rebe seb.

Man überzeuge fich, bag Phaëthon, ben Sonnenwagen

lenkend, für kurze Beit als ein anderer Helios, identisch mit der Sonne, gebacht merben muffe; bak ferner Reus in ber Tragobie. Die unselige Abirrung unmittelbar merkend, großes Unbeil, wie es Dvid und Nonnus ausgemalt, ju verhüten, jugleich aber einen enggehaltenen lafonischen Bergang ber Tragodie zu beaunstigen, mit bem Blit alsobald brein geschlagen. In ber Ber: flechtung eines folden Augenblicks ift es gleichlautenb. ob bie Sonne felbit ober, fich absondernd von ibr, ein feuriger Metall: flumben ober ber wagehalfige Rührer als entzündetes Meteor berunterfturze. Sochft willfommen muß bem bochgebildeten Dichter biefes Ameibeutige gemesen sehn, um seine Naturmeisbeit bier ein: areifen zu laffen. Diefes Ereignift mar von großem theatralischen Effect, und boch nicht abweichend von dem, wie es in der Welt berzugeben pflegt: benn wir würden uns noch beutiges Tags von einem einzelnen Donnerschlag nicht irre machen laffen, wenn er fich bei irgend einer Feier vernehmen lieke.

Daher können wir die Art nicht billigen, wie das Fragment von Markland (Beck Ausgabe des Euripides Theil II. S. 462) erklärt wird, indem er es für eine Bariante von xovosa Bádder plot hielt, und darüber von Porson zu Eurip. Drest 971 beslobt wurde. Dieß kann durchaus der Fall nicht sehn, weil sich Diogenes ausdrücklich auf den gleichen Ausdruck des Anagagoras beruft. Vergleichen wir nun dazu Plin. Histor. Nat. II, 58: Celebrant Graeci Anaxagoram — praedixisse, quidus diedus saxum casurum esset de sole. — Quod si quis praedictum credat simul kateatur necesse est, majoris miraculi divinitatem Anaxagorae suisse, solvique rerum naturae intellectum et consundi omnia, si aut ipse sol lapis esse aut unquam lapidem in eo suisse credatur: decidere tamen credro non erit dubium.

Aristoteles in dem ersten Buche über Meteorisches und zwar dessen achtem Capitel, spricht, bei Gelegenheit der Milchstraße und deren Ursprung und Verhältniß, Folgendes auß: es hätten einige der Phythagoreer sie den Weg genannt, die Bahn solcher Gestirne, dergleichen bei dem Untergang des Phaëthons niederzgefallen sei.

Hieraus ergiebt sich benn, daß die Alten das Niedergehen Goethe, Werte. XXIX.

ber Meteorsteine burchaus mit bem Sturze Phaëthons in Ber-

## Die Bachantinnen des Enripides.

1826

Semele, Tochter bes Thebaischen Herrschers Kadmus in Hoffnung, bem Vielvater Zeus einen Sohn zu bringen, ward verderbt und aufgezehrt durch himmlisches Feuer, der Knabe Bacchus gerettet, im Verborgenen aufgepflegt und erzogen, auch des Olymps und eines göttlichen Daseyns gewürdigt. Auf seinen Erdewanderungen und Zügen in die Geheimnisse des Rheadienstes bald eingeweiht, ergiebt er sich ihnen, und fördert sie aller Orten, in geheim einschmeichelnde Mysterien, öffentlich einen grellen Dienst unter den Völkerschaften ausbreitend.

Und so ist er im Beginn der Tragödie, von Lydischen enthussiastischen Weibern begleitet, in Theben angelangt, seiner Batersstadt, will daselbst als Gott anerkannt sehn und Göttliches erregen. Sein Großvater Kadmus lebt noch, uralt; er und der Urgreis Tiresias sind der heiligen Weihe günstig und schließen sich an. Pentheus aber, auch ein Enkel des Kadmus, von Agave, jett Oberhaupt von Theben, widersetzt sich den Religionsneuerungen, und will sammt den Thebanern und Thebanerinnen einen göttlichen Ursprung des Bachus nicht anerkennen. Zwar giebt man zu, er seh ein Sohn der Semele, diese aber eben deswegen weil sie sich fälschlich als Geliebte Jupiters angegeben, vom Blit und Feuerstrahl getroffen worden.

Bentheus behandelt nun daher die vom Bacchus als Chor eingeführten Lydischen Frauen auf das Schmählichste; dieser aber weiß sich und die Seinigen zu retten und zu rächen, und dagegen Agaven mit ihren Schwestern und die andern ungläubigen Thebanerinnen zu verwirren, zu verblenden und, von begeisterter Buth angesacht, nach dem ominösen Gebirg Kithäron, woselbst der verwandte Aktäon umgekommen, hinauszutreiben. Dort halten sie sich für Jägerinnen, die nicht allein dem friedlichen Hochwild, sondern auch Löwen und Panthern nachzujagen

berufen sind; Pentheus aber, auf eine abenteuerliche Weise gleichsfalls verwirrt, von gleichem Wahnsinn getrieben, folgt ihrer Spur, und wird, sie belauschend, von seiner Mutter und ihren Gefährten entbeckt, aufgejagt als Löwe, erschlagen und zerrissen.

Das Haupt, vom Körper getrennt, wird nun als würdige Beute auf einen Thyrsus gesteckt, den Agave ergreift und damit nach Theben triumphirend hereinzieht. Ihrem Bater Kadmus, der eben des Sohnes Glieder, kümmerlich aus den Gebirgssschluchten gesammelt, hereinbringt, begegnet sie, rühmt sich ihrer Thaten, zeigt auf das Löwenhaupt, das sie zu tragen wähnt, und verlangt in ihrem Uebermuth ein großes Gastmahl angestellt; der Bater aber jammerpoll beginnt:

#### Radmns.

D Schmerzen! gränzenlose, nicht bem Blick zu schaun! Tobtschlag geübt, ein jammervolles Händewerk. Mag dieß den Göttern hochwillkommnes Opfer sehn; Zum Gastmahl aber rufst du Theben, rufest mich. D weh des Unheils, dir zuerst und mir sodann! So hat der Gott uns, zwar gerecht, doch ohne Maß, Obschon Berwandte, zugeführt dem Untergang.

### Agave.

So düster lustlos wird das Alter jeglichem Getrübten Auges. Aber möge doch mein Sohn Jagdglücklich sehn, nach mütterlichem Vorgeschick, Wenn er, Thebaisch-jungem Volke zugesellt, Auf Thiere strebt. Mit Göttern aber liebt er sich Allein zu messen. Bater, warnen wir ihn doch! Mit grübelhaftem Uebel nie besaß er sich. Wo ist er denn? wer bringt ihn vor mein Auge her? O rust ihn, daß er schaue mich Glückselige!

#### Radmus.

Weh! weh! Erfahrt ihr jemals was ihr da gethan, Schmerz wird euch schmerzen, grimmig! bleibt ihr aber so Hinfort in diesem Zustand, welcher euch ergriff, Wenn auch nicht glücklich, glaubt ihr euch nicht unbeglückt. Agave.

Was aber ist Unrechtes hier und Kränkendes? Kadmus.

So wende mir zuerst bein Auge atherwarts!

Wohl denn! Warum befiehlst bu mir hinaufzuschaun?

Ift er wie immer, ober fiehft bu Uenberung?

Biel glänzender benn sonft und doppelt leuchtet er.

So ist ein Aufgeregtes in der Seele dir.

Agave.

Ich weiß nicht, was du sagen willst, doch wird es mir Als ein Befinnen, anders aber als es war.

#### Radmus.

Bernimmst mich also beutlich und erwiederst klug?

Bergessen hab ich, Bater, was zuvor ich sprach. Kadmus.

In welches haus denn famft du, bräutlich eingeführt?

Dem Sohn des Drachenzahns ward ich, bem Echion. Kadmus.

Und welchen Knaben gabst bem Gatten bu babeim? Agavc.

Pentheus entsprang aus unser beiben Ginigkeit.

Und weffen Antlit führst bu auf der Schulter hier?

Des Löwen, wie die Jägerinnen mir gereicht. Kadmus.

So blide grad auf! wenig Mühe koftet es.

Ach, was erblick ich? trage was hier in der Hand. Kadmus.

Betracht es nur, und lerne beutlich, was es ist!

Agave.

Das größte Leiden feb ich Ungludfelige.

Kadmus.

Dem Löwen boch vergleichbar nicht erscheint bir bieß?

Nein, nicht! von Pentheus trag ich jammervoll bas haupt.

Bejammert lange, früher, als bu's anerkannt.

Agave.

Wer tödtet ihn? wie kam er boch in meine Faust? Kadmus.

Unselige Wahrheit, wie erscheinst du nicht zur Zeit!

Sprich nur, bas Gers hat bafür auch noch einen Buls.

Du, du erschlugft ihn, beine Schwestern würgten mit. Agavc.

Wo aber kam er um? zu Hause? braußen? wo?

Bon seinen Hunden wo Aftaon ward zerfleischt.

Wie zum Kitharon aber fam der Ungluckmann? Kadmus.

Dem Gott zum Trote, beiner auch, ber Schwärmenden.

Wir aber dort gelangten an in welcher Art?

Ihr ras'tet; ras'te bacchisch boch die ganze Stadt.

Dionhsos, er verdarb uns: dieß begreif ich nun. Kadmus.

Den ihr verachtet, nicht als Gott ihn anerkannt.

Allein der theure Leib des Sohnes, Bater, wo?

## Somer noch einmal.

## 1826.

Es giebt unter ben Menschen gar vielerlei Biberstreit, welcher aus den verschiedenen, einander entgegengesetzen, nicht auszugleichenden Denk- und Sinnesweisen sich immer aufs Neue entwickelt. Wenn eine Seite nun besonders hervortritt, sich der Menge bemächtigt, und in dem Grade triumphirt, daß die entzgegengesetze sich in die Enge zurückziehen und für den Augenblick im Stillen verbergen muß, so nennt man jenes Uebergewicht den Zeitgeist, der denn auch eine Zeit lang sein Wesen treibt.

In den früheren Jahrhunderten läßt sich bemerken, daß eine solche besondere Weltansicht und ihre praktischen Folgen sich sehr lange erhalten, auch ganze Bölker und vieljährige Sitten zu bestimmen und zu bestätigen wußte; neuerlich aber ergiebt sich eine größere Versatilität dieser Erscheinung, und es wird nach und nach möglich, daß zwei Gegensätze zu gleicher Zeit hervortreten, und sich einander das Gleichgewicht halten können, und wir achten dieß für die wünschenswertbeste Erscheinung.

So haben wir zum Beispiel in Beurtheilung alter Schriftsteller uns im Sondern und Trennen kaum auf den höchsten Grad der Meisterschaft erhoben, als unmittelbar eine neue Generation auftritt, welche, sich das Vereinen, das Vermitteln zu einer theuern Psslicht machend, uns, nachdem wir den Homer einige Zeit, und zwar nicht ganz mit Willen, als ein Zusammengesügtes, aus mehrern Elementen Angereihtes vorgestellt haben, abermals freundlich nöthigt, ihn als eine herrliche Einheit, und die unter seinem Namen überlieferten Gedichte als einem einzigen höhern Dichtersinne entquollene Gottesgeschöpfe vorzustellen. Und dieß geschieht denn auch im Zeitgeiste, nicht verabredet, noch überliefert, sondern proprio motu, der sich mehrfältig unter verschiedenen Himmelsstrichen hervorthut.

# II. Französische Literatur.

Don Alonzo, ou l'Espagne.

Histoire contemporaine par N. A. de Salvandy.
IV Tomes. Paris 1824.

1824.

Ein merkwürdiger biftorifder Roman! Diese Urt Schriften standen sonst nicht im besten Ruf, weil sie gewöhnlich die Geschichte in Fabeln verwandelten, und unfere hiftorische. mübsam erworbene reine Anschauung durch eine irregeleitete Einbildungs: fraft zu verwirren pflegten. Neuerer Zeit aber hat man ihnen eine andere Wendung gegeben: man sucht ber Geschichte, nicht sowohl durch Rictionen als durch die Kraft bichterischen Bilbens und Darftellens zu Gulfe zu kommen, und fie baburch erft recht ins Leben einzuführen. Dieses ist nun mehr ober weniger zu erreichen, wenn man wirkliche Sauptfiguren auftreten, fie burch: ' aus rein historisch porträtirt, ihrem Charafter gemäß handeln läkt, die Gestalten der Umgebung sodann nicht sowohl erfindet als zeitmäßig zu bilben versteht, so baß fie sittlichen Gigenschaften und Eigenheiten ber gewählten Spochen durch Individuen symbolifirt, diese aber durch allen Verlauf und Wechsel so durch: gehalten werben, bak eine große lebendige Maffe von Wirklich: feiten fich ju einem glaubmurbigen, überrebenden Gangen vereiniat und abrundet.

Walter Scott gilt als Meister in diesem Fache; er benutzte den Vortheil bedeutende, aber wenig bekannte Gegenben, halbverschollene Begebenheiten, Sonderbarkeiten in Sitten, Gebräuchen und Gewohnheiten kunftreich aufzustellen und so seinen kleinen halbwahren Welten Interesse und Beifall zu verschaffen.

Der nun auftretende Gallier ist schon kühner; er webt und wirkt in den neuesten Zeiten. Wenn er also namhafte Personen porträtirt, so kann ihm die Tagesgeschichte gleich nachkommen; und was die erfundenen betrifft, so kassen sief auch an der Gegenwart prüsen: denn wie unsere Zeitgenossen überall denken und handeln, davon haben wir Empfindung und auch wohl Begriff.

Ein so großes Werk wie Alonzo seinem Gange nach zu entwickeln, wäre eine sehr schwierige Arbeit, die unseres Amtes nicht ist; früher oder später, im Original oder Uebersetung, wird das Werk allgemein gelesen werden. Wie reich sein Inhalt sehn müsse, ergiebt sich aus folgendem Verzeichniß der von vorn herein handelnden Versonen, das um so nöthiger ist, als im gedrängten Gange des Werks diese Gestalten öfters wiederkommen und sich bermaßen kreuzen, daß nur ein ausmerksames wiederholtes Lesen uns eine deutliche Vorstellung von den wechselseitigen Einwirskungen verschaffen kann. Daher wird jeder Leser gern, wie der Zuschauer eines personenreichen Schauspiels, diesen Anmelbezettel öfters zu Rathe ziehen.

### Alon3o.

Siftorifder Roman.

## Berfonen ber einleitenben Ergählung.

Der Autor, Franzose, Reisender, tritt 1820 an der West= seite über die Spanische Gränze.

Don Geronimo, Alcade von Urdag, zugleich Wirth einer geringen Herberge.

Donna Uraca, beffen Gattin.

Don Juan be Dios, älterer Sohn, Studirenber.

Francisco be Paula, jüngerer Sohn, jum geiftlichen Stande bestimmt; einstweilen hausknecht.

Pajita, auch Francisca, nettes Mabchen, Nichte.

Pater Procurator, ein Dominicaner.

Antonio, Betturin, Liebhaber ber Pajita.

Unbefannter, geheimnigvoll.

Intendant eingezogener Güter.

Constitutioneller General, Bruder von Donna Uraca, Bater von Bajita.

Madame Siriart. Wirthin zu Ninhoa.

Personen des Manuscripts von Ainhoa, welches mit dem Tode Karls III. (1788) beginnt.

Don Louis B., entlaffener Officier.

Donna Leonora, beffen Gemablin.

Alonzo.

Maria de las Angustias, nachher vermählte Rinder. Marchise von C.

Pablo.

Fray Jidoro, Inquisidor von Mexico.

Rarl IV., König von Spanien.

Maria Louife, Königin von Spanien.

Pring von Afturien, Sohn und Thronfolger.

Godob, Herzog von Alcudia, Friedensfürst, Günftling, Beherrscher bes Reichs.

Enriquez, sonst berühmt im Stiergefechte, jest Invalide. Antonio, Betturin, Gracioso. (Sieh oben in der Einsleitung.)

Fran Aparicio, junger Bfaffe, beffen Bruber.

Commissarius zu Salamanca, Hauswirth bes studirenden Alonzo.

Donna Engrazia, Hauswirthin.

Don Mariano, ihr Enfel, Baccalaureus.

Mariana, Dienstmagb.

Sir Georges Bellesley, Englander von Ginflug.

Don Juan, Herzog von L., vormals als Baron von R., Gouverneur von Havanna.

Don Carlos sein ältester Sohn, Garbeofficier, Ritter ber Buerta bel Sol.

Don Jahme T., vornehmer Buftling, Bruder bes Don Carlos.

Der Graf von D.

Donna Matea, feine Gemablin.

Albouga, ihre Tochter.

Domingo, ihr Bater, reicher Raufmann von Cadig.

Ines, ibre Rammerfrau.

Margarita, ihr Kammermädchen.

Don Dforio, Marquis von C., Schwager bes Herzogs von L.

Der Graf von X., Günftling bes Günftlings Godon.

Sor Maria be los Dolores, Aebtiffin, Wittme bes Brubers vom Marquis von C.

Conducteur eines Fuhrwerks.

Sibalgo be Xativa, von Balencia gebürtig. In Erinnerung alter Zeiten für Defterreich gegen die Bourbons gefinnt.

Don Lope, geheimnisvoller Officier, bes Prinzen von Asturien Jugendgenosse, eingeengt mit ihm, nun durch eine reichliche Stelle in America belohnt.

Der Prälat Isiboro. Sieh oben Fran Isiboro.

Hiermit wären wir noch nicht einmal bis zu Ende des erften Theils gelangt; indessen sind bie Hauptpersonen doch schon einsgeleitet. Wir verlassen unsern Helben in dem Augenblicke, da er nach America in eine ehrenvolle Verbannung gesendet wird. Auf diesem Schauplat der neuen Welt treten neue Personen auf, mit denen sich der Theilnehmer schon leichter bekannt machen wird. Kehrt er nach Europa zurück, so sindet er sich in bekannter Umzgebung.

Bu eigener Aushülfe übernahmen wir die Bemühung, vorftehendes Berzeichniß auszuziehen, um die Schwierigkeiten, auf bie man beim Lesen des Werks gerath, überwindlicher zu machen; sie bestehen aber darin, daß vier Personen was ihnen begegnet ist erzählen: der Reisende, der Verkasser des Manuscripts von Ainhoa, ein Einsiedler und ein ritterlicher Soldat. Alle sprechen in der ersten Person, wodurch denn der Versasser freilich den großen Vortheil hat, sie als gegenwärtig bei allen Ereignissen auftreten zu lassen; wie wir denn vom Tode Karl III. (1788) an dis auf den nächstheutigen Tag durch Augenzeugen von den merkwürdigen Fortschritten der goßen Verwirrung eines Reichs belehrt werden.

Diese Erzählungen werben uns aber nicht etwa hinter einander, sondern über einander geschoben vorgelegt, worein wir uns denn zu sinden und uns desto ausmerksamer beim Lesen zu benehmen haben.

Hat man sich nun in das Geschichtliche gefunden, so muß man den Vortrag des Versassers bewundern, und zugleich seine freie Uebersicht über die laufenden Welthändel mit Beifall begrüßen. Wir sehen, wie er als Dichter und Redner einen Jeden für seine Partei und wider die Gegner aussührlich, klar und kräftig reden läßt, und mithin die Darstellung der wild-widerssprechenden Geister, woraus denn die vielleicht nicht zu schlichtende Verwirrung entspringt, zuletzt redlich vollendet. So wird zum Beispiel ansangs von Jedermann auf Napoleon gescholten und das Allerschlimmste über ihn ausgesprochen; wie er aber persönlich auftritt, ein Gesecht einleitet und durchführt, erscheint er als Fürst und Heersührer zum Günstigsten.

Daß bei dem Hervortreten eines solchen Werkes die Französischen Journale nicht schweigen konnten, läßt sich denken; der Constitutionnel rühmt es unbedingt, das Journal des Débats ergreift eine der mißwollenden Kritik nicht fremde Manier, den Autor heradzuwürdigen: denn es fordert von dem, der eine solche Arbeit unternehmen wollte, unwerträgliche, unmögliche Eigenschaften, versichert, das Werk seh schlecht, weil es diese Bedingungen nicht erfülle; im Einzelnen seh es lobenswürdig, das Ganze aber müsse cassirt und umgeschrieben werden.

Rachdem aber nun ber Recensent eine ganze Strecke borwärts geschritten, so wird er zulest wie Bileam seinen Fluch mit Segnungen abzuschließen bom guten Geifte genöthigt; wir theilen die merkwürdige Stelle und zwar im Grundtexte mit, da, wie uns ein Bersuch belehrt hat, die sorgfältigste Uebersetzung sich nicht ber Klarheit und Entschiedenheit des Originals bemächtigen könnte.

Ce livre porte beaucoup à résléchir. Je n'en connais pas qui offre une peinture plus vraie des mœurs de l'Espagne, qui donne une idée plus complète de l'état de ce pays, et des causes qui l'ont tenu, peut-être sans espoir de retour, loin du mouvement de la civilisation de l'Europe. M. de Salvandy doit beaucoup à ses propres observations; il est facile aussi de voir qu'il a obtenu des renseignemens précieux sur quelques parties des grands débats qui ont eu lieu dans la Péninsule: il en a fait usage avec discernement. S'il montre l'excès des forces de la jeunesse dans la complication de son sujet, dans la pompe de son style, il laisse percer un esprit mûri de bonne heure par les grandes questions qui agitent l'ordre social, et propre par conséquent à les développer et à les juger.

Ein solches Zeugniß, das der Parteischriftsteller einem von der Gegenseite zu ertheilen genöthigt ist, finden wir freilich aller Ehren werth und acceptiren es aufs Höflichste; doch sagen wir zugleich: so schön und bedeutend auch die zugestandenen Eigenschaften sind, so hat der Mann doch das Beste vergessen, denzienigen Vorzug, worauf die übrigen alle beruhen. Er übersieht nämlich

# bie Bietät,

bie man freilich nicht in ben Sandlungen ber aufgeführten Bersonen, vielmehr in bem Sinne bes Ganzen, in bem Gemüth und Geifte bes Berfassers zu suchen hat.

Pietät, ein im Deutschen bis jest jungfräulich keusches Wort, da es unsere Reiniger abgelehnt, und als ein fremdes glücklicherweise bei Seite gebracht haben. Pietas gravissimum et sanctissimum nomen, sagt ein edler Borfahr, und gesteht ihr zu, sie seh fundamentum omnium virtutum. Hierüber uns bießmal herauszulassen, verbeut uns Tag und Plat; deshalb sagen wir kürzlich nur so viel:

Wenn gewisse Erscheinungen an der menschlichen Natur, betrachtet von Seiten der Sittlickeit, uns nöthigen, ihr eine Art von radicalem Bösen, eine Erbsunde zuzuschreiben, so fordern andere Manisestationen derselben, ihr gleichfalls eine Erbtugend, eine angeborene Güte, Rechtlickeit und besonders eine Neigung zur Ehrsurcht zuzugestehen. Diesen Quellpunkt, wenn er, im Menschen cultivirt, zur Thätigkeit ins Leben, zur Deffentlickeit gelangt, nennen wir Vietat, wie die Alten.

Mächtig zeigt sie sich von Eltern zu Kindern, schwächer von Kindern zu Eltern; sie verbreitet ihre segensvolle Einwirkung von Geschwistern über Bluts, Stammes und Landesverwandte, erweist sich wirksam gegen Fürsten, Wohlthäter, Lehrer, Gönner, Freunde, Schützlinge, Diener, Knechte, Thiere, und somit gegen Grund und Boden, Land und Stadt; sie umfaßt alles, und indem ihr die Welt gehört, wendet sie ihr Letztes, Bestes dem himmel zu; sie allein hält der Egoisterei das Gegengewicht, sie würde, wenn sie durch ein Wunder augenblicklich in allen Menschen hervorträte, die Erde von allen den Uebeln heilen, an denen sie gegenwärtig und vielleicht unheilbar krank liegt. Schon sagten wir zu viel und würden bei der größten Ausführlichkeit immer nur zu wenig sagen; destwegen zeuge der Versasser mit kurzen Worten für sich selbst:

La jeunesse a besoin de respecter quelque chose. Ce sentiment est le principe de toutes les actions vertueuses, il est le foyer d'une émulation sainte qui aggrandit l'existence et qui l'élève. Quiconque entre dans la vie sans payer un tribut de vénération, la traversera toute entière sans en avoir recu.

Und ware nicht diese heilige Gnade Gottes und der Natur in unserm Freunde durchbringend lebendig, wie sollte er als Jüngling zu dem höchsten Resultate der Lebensweisheit gelangt sehn, das wir mit Bewunderung im Laufe des Werkes gewahr wurden und mit Erstaunen an einer einzelnen Stelle klar ausgesprochen fanden? Möge sie Vielen deutlich werden und manches beunruhigte Gemüth mit seinem Zustande versöhnen!

Je crois qu'en effet le premier devoir de ce monde est de mesurer la carrière que le hasard nous a fixée, d'y borner nos vœux, de chercher la plus grande, la plus sûre des jouissances dans le charme des difficultés vaincues et des chagrins domptés: peut-être la dignité, le succès, le bonheur intime lui-même ne sont-ils qu'à ce prix. Mais pour arriver à cette résignation vertueuse, il faut de la force, une force immense.

## Oeuvres dramatiques de Goethe,

traduites de l'Allemand: précédées d'une notice biographique et littéraire.

4 Volumes, in 8.

1826.

In dem Augenblick, da der Deutschen Nation die Frage vorgelegt wird, inwiesern sie eine Sammlung von Goethes vielzjährigen literarischen Arbeiten günstig aufnehmen wolle, muß es angenehm sehn zu erfahren, wie sich seine Bemühungen einer Nachbarnation darstellen, welche von jeher nur im Allgemeinen an Deutschem Bestreben Theil genommen, Weniges davon gestannt, das Wenigste gebilligt hat.

Nun dürfen wir nicht läugnen, daß wir Deutschen gerade wegen dieses eigensinnigen Anlehnens auch gegen sie eine entschiedene Abneigung empfunden, daß wir uns um ihr Urtheil wenig bekümmert und sie gegenseitig nicht zum Günstigsten bezurtheilt haben. Merkwürdig jedoch mußte es uns in der neuesten Zeit werden, wenn daszenige, was wir an uns selbst schägen, auch von ihnen ansing geschätzt zu werden, und zwar nicht, wie bisher, von einzelnen besonders gewogenen Personen, sondern in einem sich immer weiter ausbreitenden Kreise.

Woher diese Wirkung sich schreibe, verdient gelegentlich eine besondere nähere Untersuchung und Betrachtung. Hier werde nur der bedeutende Umstand hervorgehoben, daß Franzosen sich entsichieden überzeugten, bei dem Deutschen walte ein redlicher Ernst ob, er gehe bei seinen Productionen mit dem besten Willen zu Werke; eine tüchtige und zugleich ausdauernde Energie könne man

ihm nicht abläugnen; und nun mußte freilich aus einer solchen Uebersicht unmittelbar ber reine richtige Begriff entspringen, daß man eine jede Nation, sodann aber auch die bedeutenden Arbeiten eines jeden Individuums derselben aus und an ihnen selbst zu erkennen, auch, was noch mehr ist, nach ihnen selbst zu beurtheilen habe. Und so darf es denn in weltbürgerlichem Sinne wohl freuen, daß ein durch so viel Prüfungs: und Läuterungs: epochen durchgegangenes Volk sich nach frischen Quellen umsieht, um sich zu erquicken, zu stärken, herzustellen, und sich deshalb mehr als jemals nach außen, zwar nicht zu einem vollendeten anerkannten, sondern zu einem lebendigen, selbst noch im Streben und Streiten beariffenen Nachbarvolke binwendet.

Aber nicht allein auf den Deutschen richten sie ihre Aufmerksamkeit, sondern auch auf den Engländer, den Italianer; und wenn sie Schillers Cabale und Liebe in drei Nach- und Umbildungen gleichzeitig auf drei Theatern günstig aufnehmen, wenn sie Musaus Märchen übersetzen, so sind Lord Byron, Walter Scott und Cooper bei ihnen gleichfalls einheimisch, und sie wissenste Manzonis nach Gebühr zu würdigen.

Ja wenn man genau auf den Gang, den sie nehmen, Acht giebt, so möchte die Zeit herannahen, wo sie uns Deutsche an gründlich freisinniger Kritik zu übertreffen auf den Weg gelangen. Möge sich dieß ein Jeder, den es angeht, gesagt sehn lassen. Wir wenigstens beobachten genau, was sie auf ihrem hohen, nicht längst erreichten Standpunkte Günstiges oder Ungünstiges über uns und andere Nachbarstationen aussprechen. Dieß seh hinreichend, um eine Recension der obengenannten Uebersetzung anzukündigen, die wir in abkürzendem Auszug hiemit einsühren wollen. Zu lesen ist sie Globe 1826. No. 55—64.

Der Referent fängt damit an, daß er die frühern und spätern Wirkungen Werthers in Frankreich charakteristisch bezeichnet, sodann aber die Ursachen bemerkt und ausspricht, warum seit so vielen Jahren von meinen übrigen Arbeiten nur wenige Kenntniß dorthin gekommen.

"An der Langsamkeit, mit welcher Goethes Ruf sich bei uns verbreitete, ift größtentheils die vorzüglichste Eigenschaft seines Geistes schuld, die Originalität. Alles, was höchst original ift,

b. b. ftark gestempelt von dem Charafter eines besondern Mannes ober einer Nation, baran wird man ichwerlich fogleich Geschmad finden, und die Originalität ift bas porspringende Berdienst biefes Dichters: ja man fann sagen, bak in feiner Unabhangiakeit er Diese Gigenschaft, phne Die es fein Genie giebt, bis jum Uebermaß treibe. Sobann bedarf es immer einer gewissen Anstrengung um und aus unfern Gewohnheiten berauszufinden, und bas Schöne ju genießen, wenn es unter neuer Gestalt por uns tritt. Aber bei Goethe ist us nicht mit einem Anlauf gethan, man muß es für ein jebes feiner Berte erneuern: benn alle find in einem verschiedenen Geift verfakt. Wenn man von einem gum andern gebt, fo tritt man jedesmal in eine neue Welt ein. Solch eine fruchtbare Mannigfaltigkeit kann freilich faule Imaginationen erichreden, ausschließenden Lehrweisen ein Mergernif geben; aber biefe Mannigfaltigfeit bes Talents ift ein Rauber für Beifter die sich genug erhoben um es zu begreifen. fräftig genug sind ibm au folgen.

"Es giebt Menschen, beren start ausgesprochener Charafter uns anfange in Erstaunen fest, ja abstößt; bat man fich aber ihrer Art und Beise befreundet, so schlieft man ihnen sich an. gerade um ber Gigenschaften willen, die uns erft entfernten. So find die Werke unseres Dichters; fie gewinnen, wenn man fie tennt, und um fie ju kennen muß man fich die Mühe geben fie au studiren: benn oft verbirat die Seltsamkeit ber Form ben tiefen Sinn ber Idee. Genug, alle andern Dichter haben einen einförmigen Gang, leicht zu erkennen und zu befolgen: aber er ift immer so unterschieden von den andern und von sich selbst; man erräth oft so wenia, wo er hinaus will; er verrückt bergestalt ben gewöhnlichen Gang ber Kritik, ja sogar ber Bewunberung, bag man, um ihn gang ju genießen, eben fo wenig literarische Vorurtheile haben muß als er selbst; und vielleicht fände man eben so schwer einen Leser, der davon völlig frei mare, als einen Boeten, ber, wie er, fie alle unter die Ruge getreten hätte.

"Man darf sich also nicht verwundern, daß er noch nicht populär in Frankreich ift, wo man die Mühe fürchtet und das Studium, wo Jeder sich beeilt, über das zu spotten was er nicht begreift, aus Furcht, ein Anderer möge vor ihm darüber spotten, in einem Publicum, wo man nur bewundert, wenn man nicht mehr ausweichen kann. Aber endlich fällt es uns doch einmal gelegentlich ein, daß es leichter ist, ein Werk zu verbannen, weil es nicht für uns gemacht war, als einzusehen warum es Andere schön sinden. Man begreift, daß vielleicht mehr Geist nöthig ist um den Werth einer fremden Literatur zu schägen, als zu bemerken, daß sie fremd ist, und das für Fehler zu halten, was sie von der unfrigen unterscheidet. Man sieht ein, daß man sich selbst verkürzt, wenn man neue Genüsse der Einbildungskraft verschmäht, um des traurigen Vergnügens der Mittelmäßigkeit willen, der Unfähigkeit zu genießen, der Eitelkeit nicht zu verstehen, des Stolzes nicht genießen zu wollen.

"Als Goethe seine Laufbahn antrat, war die Literatur in Deutschland in einem Zustande wie ungefähr jest in Frankreich. Man war mübe bessen was man hatte, und wußte nicht was an dessen Stelle zu setzen wäre; man ahmte wechselsweise die Franzosen, die Engländer, die Alten nach; man machte Theorieen auf Theorieen in Erwartung von Meisterstücken. Die Verfasser bieser Lehrgebäude rühmten die künstigen Resultate ihrer Sätze, und bestritten die Hoffnungen entgegenstehender Doctrinen, mit einer Lebhaftigkeit, welche an den Jorn der beiden Brüder in Tausend und Siner Nacht erinnert, die sich eines Tags im Gespräch über ihre Kinder verseindeten, die noch geboren werden sollten.

"Goethe, welchen dieser Streit der Meinungen einen Augenblick von der Poesse abgewendet hatte, ward bald durch einen herrischen Beruf wieder zurückgeführt; und sogleich beschloß er, den Stoff seiner Productionen in sich selbst zu suchen, in dem was ihm Gefühl und Nachdenken darreichte; er wollte nichts malen als was er gesehen oder gefühlt hatte, und so sing für ihn die Gewöhnung an, woran er sein ganzes Leben hielt, als Bild oder Drama dasjenige zu realisiren, was ihn erfreut, geschmerzt, beschäftigt hatte. Und so gedachte er seiner Art, die äußern Gegenstände zu betrachten, eine Bestimmtheit zu geben, und seine innerlichen Bewegungen zu beschwichtigen. Dieses bez zeugt er uns selbst, und sein ganzes literarisches Leben ist in

jenen merkwürdigen Reilen aufammengefant. Lieft man ibn, fomuß man bon bem Gebanten ausgeben, bak ein jedes feiner Werke auf einen gemiffen Ruftand feiner Seele ober feines Beiftes Bezug babe: man muß barin bie Beschichte ber Gefühle suchen wie ber Ereianisse, Die fein Dafenn ausfüllten. Alfo betrachtet geben sie ein boppeltes Interesse, und basienige, mas man für ben Dichter empfindet, ift nicht bas geringfte. Und wirklich. mas follte man intereffanter finden als einen Menichen zu feben. begabt mit reiner Empfindungsfähigfeit, einer machtigen Ginbilbungsfraft, einem tiefen Nachdenken, ber fich mit voller Freiheit biefer boben Gigenschaften bedient, unabbangig von allen Formen. burch bas Uebergewicht feines Geiftes bie eine nach ber andern brauchend, um ihnen ben Stempel seiner Seele aufzuprägen! Welch ein Schauspiel, einen fühnen Geift ju feben, nur auf fich felbst gestütt, nur seinen eigenen Gingebungen gehorchend! Biebt es wohl etwas Belehrenderes als fein Bestreben, seine Fortidritte, feine Berirrungen? Aus biefem Gesichtsbunkt verbient unser Dichter betrachtet zu werben, und fo werben wir ihn in biefen Blättern beschauen, bedauernd, daß ihr 3med unsere Ctubien über ibn nur auf seine Theaterstücke beschränkt hat, und bag bie Grenzen eines Journals und nöthigen, fein Leben nur oberflächlich zu ifizziren."

Hier betrachtet nun der wohlwollende Recensent das körperliche und sittliche Mißgeschick und die daraus entstandene Hypochondrie eines jungen Mannes, die sich hart und niedrig in den Mitschuldigen, edler und freier im Werther, tiefer aber, bedeutender und weitausgreisender im Faust manifestirt.

"Die Unbilben, welche ber ersten Liebe des Dichters folgten, hatten ihn in düstere Riedergeschlagenheit geworsen, welche noch durch eine epidemische Melancholie vermehrt ward, damals unter der Deutschen Jugend durch Verbreitung Shakspeares veranlaßt. Eine schwere Krankheit trat noch zu dieser verdrießlichen Sinnese art hinzu, woraus sie vielleicht entstanden war. Der Jüngling verbrachte mehrere Jahre in solchen Leiden, wie die ersten Fehlerechnungen des Lebens, die Schwankungen einer Seele, die sich selbst sucht, gar oft einer glühenden Einbildungskraft zu sühlen geben, ehe sie für ihre Thätigkeit den Zweck gefunden hat, der

ihr gemäß ist. Bald aufgeregt, bald entmuthigt, vom Mysticismus sich zum Zweisel wendend, wandelbar in seinen Studien, seine Neigungen selbst zerstörend, gereizt durch die Gesellschaft, erdrückt durch die Einsamkeit, weder Energie fühlend zu leben noch zu sterben: so war er in eine schwarze Traurigkeit gefallen, einen schwerzlichen Zustand, aus dem er sich erst durch die Darstellung des Werther befreite, und der ihm den ersten Gedanken an Kaust eingab.

"Aber indessen bas mirkliche Leben, wie es bie gegenwärtige Sprietät bestimmt und geordnet bat, ibn burch fein ganges Bewicht erdrückte, freute fich feine Einbildungsfraft, in jene Reiten freier Thätigkeit ju flüchten, wo ber 3med bes Dasepns flar vorlag, das Leben ftart und einfach. Es fcbien bem melancho: lischen entmutbiaten Süngling, daß er beguemer unter bem Sarnisch bes Kriegsmannes gelebt batte, beffer in ber festen Burg bes Ritters; er träumte fich bas alte Deutschland mit feinen eifernen Mannern und roben, freisinnigen, abenteuerlichen Sitten. Der Anblid Gothischer Gebäude, besonders bes Doms ju Strakburg, belebte nun völlig für ibn jenes Reitalter, bas er vermiste. Die Geschichte, welche ber berr von Berlichingen mit eigener Sand ichrieb, bot ihm bas Mufter, bas er fuchte, und gemährte ihm ben Grund seiner Dichtung. Und so entstand in feinem Ropfe bas Werf, bas Deutschland mit Entzuden aufnahm. und für ein Familienbild erfannte.

"Göt von Berlichingen ist ein Gemälbe, ober vielmehr eine weitgreifende Stizze des sechzehnten Jahrhunderts: denn der Dichter, welcher erst die Absicht hatte, es auszubilden und in Berse zu bringen, entschied sich, solches in dem Zustand, wie wir es besitzen, herauszugeben. Aber jeder Zug ist so richtig und sest, Alles ist mit so großer Sicherheit und Kühnheit angedeutet, daß man glaubt einen der Entwürfe des Michel Angelo zu sehen, wo einige Meißelhiebe dem Künstler zureichten, um seinen ganzen Gedanken auszudrücken. Denn wer genau hinsehen will, sindet, daß im Göt kein Wort seh, das nicht treffe; alles geht auf die Hauptwirkung los, alles trägt dazu bei, die große Gestalt des hinsterbenden Mittelalters zu zeigen. Denn man kann sagen, das Mittelalter seh eigentlich der Held bieses wunderlichen Dramas;

man sieht es leben und handeln, und dafür interessirt man sich. Das Mittelalter athmet ganz und gar in diesem Götz mit der eisernen Hand: hier ist die Kraft, die Rechtlichkeit, die Unabhängigkeit dieser Spoche; sie spricht durch den Mund dieses Inzbividuums, vertheidigt sich durch seinen Arm, unterliegt und stirbt mit ihm."

Nachdem der Recensent den Clavigo beseitigt, und mit möglichster Artigkeit das Schlimmste von Stella gesagt hat, gelangt er zu der Epoche, wo der Dichter in die Welt, ins Geschäft eintretend eine Zeit lang von aller Production abgehalten, in einem gewissen mittleren Uebergangszustand verweilt, im geselligen Umgang die düstere Nauhheit seiner Jugend verliert, und sich unbewußt zu einer zweiten Darstellungsweise vorbereitet, welche der wohlwollende Referent mit eben so viel Ausführlichsteit als Geneiatheit behandelt.

"Eine Reise nach Italien konnte kein gleichgültiges Ereigniß in dem Leben des Dichters bleiben. Aus einer Atmosphäre, die schwer und trüb gewissermaßen auf ihm lastete, wie sie einen kleinen deutschen Eirkel umwölken mag, unter den glücklichen Heinen deutschen Eirkel umwölken mag, unter den glücklichen Himmel von Rom, Neapel, Palermo versetzt, empfand er die ganze poetische Energie seiner ersten Jahre. Den Stürmen entronnen, die seine Seele verwirrten, entwichen dem Kreis, der sie zu verengen strebte, fühlte er sich zum erstenmal im Besitz aller seiner Kräfte, und hatte seitdem an Ausdehnung und Heiterkeit nichts mehr zu gewinnen. Bon dem Augenblick an ist er nicht bloß entwersend, und wollte man auch seine Conceptionen nicht alle in gleichem Grade glücklich nennen, so wird doch die Aussührung, wonach man vielleicht in der Poesse wie in der Malerei den Künstler am Sichersten mißt, stets für vollkommen zu halten sehn.

"Nach bem Bekenntniß aller Deutschen findet sich dieses Berbienst im höchsten Grade in zwei Stücken, welche sich unmittelbar auf diese Epoche seiner Laufbahn beziehen, in Tasso nämlich und Iphigenien. Diese beiden Stücke sind das Resultat einer Bereinigung des Gefühls der äußern Schönheit, wie man sie in der mittägigen Natur und den Denkmälern des Alterthums sindet, von einer Seite und von der andern des Aartesten und Aller-

feinsten, mas in bem Beifte bes Deutschen Dichters fich entwickeln mochte. So wird im Taffo ein geistreicher Dialog angewendet, in Schattirungen, wie Blato und Guripibes pflegen, eine Reibe pon Ibeen und Gefühlen auszudrücken, bie vielleicht unferm Dichter allein angehören. Die Charaftere ber Bersonen, ihre ideelle Beziehung, der Typus, den eine jede darstellt, man fühlt, bak er bies nicht allein in ber Geschichte von Kerrara gefunden bat: man erkennt die Erinnerungen, Die er von Saufe mitbrachte. um fie in ben poetischen Reiten bes Mittelalters und unter bem fanften Simmel von Italien zu verschönern. Mir scheint die Rolle bes Taffo ganglich bestimmt zu einer bewundernswürdigen Nachbildung der Verwirrungen einer Einbildungsfraft, die, sich felbst zum Raube gegeben, an einem Worte fich entflammt, ent= muthigt, verzweifelt, an einer Erinnerung festhält, sich für einen Traum entzudt, eine Begebenheit aus jeder Aufregung macht, eine Marter aus jeder Unrube; genug, welche leidet, genießt, lebt in einer fremben, unwirklichen Welt, Die aber auch ihre Stürme hat, ihre Freuden und Trauriakeiten. Gben so zeigt fich Rean Racques in seinen Reverien, und so hatte ber Dichter sich lange gefunden, und mir icheint, er felbst spricht aus bem Munde bes Tasso, und burch biese barmonische Boefie bort man ben Werther durch.

"Iphigenie ist die Schwester des Tasso: diese beiden haben eine Familienähnlichkeit, die sich leicht erklärt, wenn man weiß, daß sie beide zu gleicher Zeit geschrieben sind, und zwar unter dem Einsluß des Italiänischen Himmels. Da er aber in Iphigenien, statt der Stürme eines kleinen Hoses, die majestätischen Erinnerungen der Familie des Tantalus zu schildern hatte und, anstatt der Qualen des Wahnsinns der Einbildungskraft, das Schickal und die Furien, hat er sich zu einer größern poetischen Höhe erhoben. In diesem Werk, welches die Deutschen und der Autor selbst für das vollendetste seiner dramatischen Compositionen halten, verhüllen sich ohne Widerrede die Gefühle einer völlig Christlichen Zartheit und einer ganz modernen Fortzbildung unter Formen, dem Alterthum entnommen; aber es wäre unmöglich, diese verschiedenen Elemente harmonischer zu verzbinden. Es sind nicht nur die äußern Kormen der Griechischen

Tragödie, mit Kunst nachgeahmt; der Geist der antiken Bilbkunst, in durchaus gleichem Leben, beseelt und begleitet mit
ruhiger Schönheit die Borstellungen des Dichters. Diese Conceptionen gehören ihm und nicht dem Sophokles, das bekenne ich;
aber ich könnte ihn nicht ernsthaft darüber tadeln, daß er sich
treu geblieden. Und was haben denn Fenelon und Nacine gethan? Bohl ist der Charakter des Alterthums ihren Berken genugsam eingedrückt; aber hat auch der eine dort die Sisersucht
der Phädra gefunden, der andere die evangelische Moral, welche
durch den ganzen Telemach durchgeht? Unser Dichter nun hat
wie sie gehandelt: es war keineswegs in seiner Art, sich völlig
in der Nachahmung eines Modells zu vergessen; er hat von der
antiken Muse sich eindringliche Accente zugeeignet, aber um den
Grundsinn seiner Gesänge ihm einzuslößen, waren zwei lebendige
Musen unentbehrlich: seine Seele und seine Zeit.

"Egmont scheint mir der Gipfel der theatralischen Laufbahn unseres Dichters: es ist nicht mehr das historische Drama wie Götz, es ist nicht mehr die antike Tragödie wie Jphiz genie: es ist die wahrhaft neuere Tragödie, ein Gemälde der Lebensscenen, das mit der Wahrheit des erstern das einsach Grandiose der zweiten verbindet. In diesem Werke, geschrieben in der Krast der Jahre und der Fülle des Talents, hat er vielz leicht mehr als irgendwo das Ideal des menschlichen Lebens darz gestellt, wie ihm solches auszusassenstellen hat. Egmont, glücklich, heiter, verliebt ohne entschiedene Leidenschaft, der Süßigkeit des Dasehns edel genießend, mit Lebenslust dem Tode entgegengehend: bieß ist Egmont, der Held des Dichters.

"Nun giebt es aber ein Werk unseres Dichters, nicht nur keinem sonst vorhandenen vergleichbar, sondern auch abgesondert von seinen eigenen zu betrachten. Es ist der Faust, die seltssame tiefe Schöpfung, das wunderliche Drama, in welchem die Wesen jedes Ranges vortreten: vom Gott des himmels dis zu den Geistern der Finsterniß, von dem Menschen dis zum Thiere und tiefer dis zu jenen ungestalteten Geschöpfen, welche, wie Shakspeares Calidan, nur der Einbildungskraft des Dichters ihr schußliches Dasenn verdanken konnten. Ueber dieses sonderbare Werk wäre gar sehr viel zu sagen; man findet der Reihe nach

Musterstücke jeder Schreibart, pon dem berben Rossenspiel bis aur erhabensten Ibrifden Dichtung: man findet bie Schilderungen aller menschlichen Gefühle, von den widerwärtigften bis zu ben gartlichsten, von ben bufterften bis zu ben allersukeften. Indem ich mich aber von bem biftprifden Standpunft, auf welchen ich mich beschränke, nicht entfernen barf, und nur die Berson bes Dichters in seinen Werken suchen mag, so begnüge ich mich ben Fauft als ben pollfommenften Ausbrud anzuseben, welchen ber Dichter pon fich felbst gegeben bat. Sa. biefer Rauft, ben er in feiner Rugend erfafte, im reifen Alter vollbrachte, beffen Borftellung er mit sich durch alle die Aufregungen seines Lebens trug, wie Camoëns fein Gebicht burch die Wogen mit fich führte, biefer Rauft enthält ibn gang. Die Leibenschaft bes Miffens und bie Marter bes Zweifels, batten fie nicht feine jungen Rabre geängstigt? Woher kam ihm ber Gebanke, fich in ein übernatür: liches Reich zu flüchten, an unfichtbare Machte fich zu berufen, bie ihn eine Zeit lang in die Träume ber Alluminaten stürzten und die ihn fogar eine Religion erfinden machten? Diefe Aronie bes Methistopheles, ber mit ber Schmäche und ben Begierben bes Menschen ein so frevles Spiel treibt, ift diek nicht die verachtende, spottende Seite bes Dichtergeistes, ein Sang jum Berbrieflichsebn, ber fich bis in die frühesten Sabre feines Lebens aufspuren läßt, ein berber Sauerteig, für immer in eine ftarte Seele burch frühzeitigen Ueberdruß geworfen? Die Berson bes Fauft besonders, des Mannes, deffen brennendes, unermüdetes Berg weber bes Glücks ermangeln noch foldes genießen fann. ber fich unbedinat bingiebt und fich mit Miktrauen beobachtet, ber ben Enthusiasmus ber Leidenschaft und die Muthlosiakeit der Berzweiflung verbindet, ift dies nicht eine beredte Offenbarung bes geheimsten und erregtesten Theiles ber Seele bes Dichters? Und nun, bas Bilb feines inneren Lebens zu vollenden, bat er die allerliebste Figur Margaretens bingugestellt, ein erhöhtes Unbenken eines jungen Mädchens, von der er mit vierzehn Sahren geliebt ju fenn glaubte, beren Bild ihn immer umschwebte und jeder seiner Seldinnen einige Buge mitgetheilt hat. Dieß himmlifche Singeben eines naiven, frommen und gartlichen Bergens contrastirt bewundernswürdig mit der sinnlichen und bustern

Aufspannung des Liebhabers, den in der Mitte seiner Liebes, träume die Phantome seiner Einbildungskraft und der Ueberdruß seiner Gedanken verfolgen, mit diesen Leiden einer Seele, die zerknirscht, aber nicht ausgelöscht wird, die gepeinigt ist von dem unbezwinglichen Bedürfniß des Glücks und dem bittern Gefühl, wie schwer es seh zu empfangen und zu verleiben.

"Da ber Dichter niemals etwas ichrieb, ohne bak man gemiffermaßen ben Anlag bagu in irgend einem Capitel feines Lebens finden fonnte, fo treffen wir überall auf Spuren ber Ginmirfung aleichzeitiger Begebenheiten, ober auch Erinnerungen berfelben. Ru Balermo ergreift ihn bas gebeimnifpolle Schicfigl bes Caglioftro. und seine Ginbildungafraft, von lebhafter Neugierde getrieben. fann biefen munberbaren Mann nicht loslassen bis er ibn bra: matisch gestaltet, um fich felbft gleichsam ein Schausviel zu geben. So entstand ber Groß-Cophta, welchem bas berüchtigte Abenteuer des Halsbandes zu Grunde liegt. Beim Lefen Diefer übrigens febr unterhaltenden Romödie erinnert man fich. daß ber Dichter einige Reit zu ähnlichem Wahn binneigte, wie ber ift, ben er entwickelt; wir seben einen enttäuschten Abepten, ber bie gläubige Eraltation ber Schuler, fo wie die geschickte Marktichreierei bes Meisters barftellt, und zwar wie ein Mann, ber die eine getheilt und die andere nabe geseben bat. Man muß geglaubt haben, um so treffend über bas zu spotten, woran man nicht mehr glaubt.

"In den kleinen Komödien bei Gelegenheit der Französischen Revolution wird man keine übersichtliche Würdigung dieses großen Ereignisses erwarten, vielmehr nur einen Beleg, wie sich die augenblicklichen Einslüsse besselben in des Dichters Gesichtekreis lächerlich und widerwärtig darstellten. Diesen Eindruck hat er auf eine sehr heitere Weise im Bürgergen eral festgehalten.

"Jerh und Bätelh, anmuthige Sfizze einer Alpenlandsschaft, ist als eine Erinnerung einer Schweizerwanderung anzusehen. Nun aber betrachten wir den Triumph der Empfindssamkeit, ein Possenspiel in Aristophanischer Manier, als einen Ausfall des Dichters gegen eine Dichtart, die er selbst in Gang gebracht hatte. Dieses Stück ist eins von denen, welche zu der, nach meiner Denkweise wenigstens, sehr übertriebenen Meinung der Frau von Stael Anlaß gegeben. Dieser trefslichen Frau,

welche fonft über unfern Dichter einige bewundernswürdig geiftreiche Seiten geschrieben bat, und die ihn querft in Frankreich burch einige freie Uebersekungen voll Reben und Bewegung be: fannt machte, Frau von Staël fieht in ihm einen Rauberer, bem es Beranugen macht, feine eigenen Gaufeleien zu gerftoren, genug einen mpftificirenben Dichter, ber irgend einmal ein Spftem festfest, und nachdem er es geltend gemacht, auf einmal aufgiebt. um die Bewunderung des Bublicums irre qu machen und die Gefälligfeit besselben auf die Probe zu stellen. 3ch aber glaube nicht, bak mit einem fo leichtsinnig binterhaltigen Gebanten folde Berte waren bervorzubringen gewesen. Dergleichen Grillen fonnen bochftens Geiftesspiele und Stizzen bes Talents veranlaffen. mehr ober weniger auffallend: aber ich wurde fehr verwundert febn, wenn aus einer folden Quelle etwas ftark Erfagtes ober tief Gefühltes hervorginge. Solche Eulenspiegeleien geziemen bem Genie nicht. Im Gegentheil glaube ich gezeigt zu haben, bak ber Dichter in allem mas er bervorbrachte feiner innern Reguna gefolgt feb, wie in allem mas er malte er bas nachbildete, mas er gesehen oder empfunden batte. Mit sehr verschiedenen Kähig: feiten beaabt, mußte er in einem langen Leben burch die ent= gegengesektesten Ruftande bindurchgeben und fie natürlich in febr von einander unterschiedenen Werfen ausbrücken.

"Auch will ich, wenn man es verlangt, wohl zugeben, daß indem er den Triumph der Empfindsamkeit nach dem Werther, die Jehigenie nach dem Götz schrieb, er wohl lächeln konnte, wenn er an diese Verletzung ausschließlicher Theorieen dachte, an die Bestürzung, in welche er jene Menschen werfen würde, die in Deutschland gewöhnlicher sind als anderwärts, und immer eine Theorie sertig haben, um sie an ein Meisterwerk anzuheften. Aber ich wiederhole, ein solches Vergnügen kann wohl seine Werke begleitet, aber nicht veransaßt haben; die Quelle war in ihm, die Verschiedenheit gehörte den Umständen und der Zeit.

"Um nun die dramatische Laufbahn unseres Dichters zu besichließen, haben wir von Eugenien, der natürlichen Tochter, zu reden, wovon die erste Abtheilung allein erschienen ist. Hier gehören die Personen keinem Land an, keiner Zeit, sie heißen Könia. Herzog, Tochter, Hofmeisterin. Die Sprache übertrifft

alles, was der Dichter Vollfommenes in dieser Art geleistet hat. Aber es scheint, wenn man die natürliche Tochter liest, daß der Dichter kein Bedürfniß mehr empfinde, sich mitzutheilen, und im Gefühl, daß er alles gesagt habe, nunmehr aufgiebt, seine Gefühle zu malen, um sich in Erdachtem zu ergehen. Man möchte sagen, daß er, müde das menschliche Leben ferner zu betrachten, nun in einer imaginären Welt leben möchte, wo keine Wirklichskeit ihn beschränkte und die er nach Belieben zurecht rücken könnte.

"Allo gurudichauend finden wir, daß ber Dichter feine bramatische Laufbahn mit Nachahmung bes Wirklichen im Gos von Berlichingen anfängt, burch eine falsche Dichtart, ohne fich viel aufzuhalten, durchgebt - wir meinen bas bürgerliche Drama. wo das herkömmliche ohne hochsinn daraestellt wird: nun erhebt er fich in Aphiaenien und Camont zu einer Tragodie, welche. ideeller als seine ersten Bersuche, noch auf ber Erbe fußt, Die er endlich aus den Augen verliert und sich in das Reich der Bhantafieen begiebt. Es ist munderbar, Diefer Einbildungsfraft jugu: feben, Die fich erst fo lebhaft mit bem Schausviel ber Welt ab: giebt, sobann sich nach und nach babon entfernt. Es scheint, bak die Freude an der Kunft mit der Zeit felbst über das Gefühl bichterischer Nachahmung gesiegt habe, bak ber Dichter zulett sich mehr in der Bollkommenheit der Form gefiel als in dem Reich= thum einer lebendigen Darftellung. Und, genau besehen, ift bie Form im Bot noch nicht entwidelt, fie berricht icon in Robigenien, und in ber natürlichen Tochter ist fie alles.

"Dieß ist die Geschichte des Theaters unseres Dichters, und studirte man seinen Geist in andern Dichtarten, die er versucht hat, würde man leicht auf den verschiedenen Linien die Punkte sinden, welche denen, die wir auf der unsern angedeutet haben, entsprechen; man würde Werther Götz gegenüber, Hermann und Dorothea zur Seite von Iphigenien sinden, und die Wahlberzwandtschaften würden sehr gut als Gegenstück zur natürlichen Tochter gelten.

"Stimmt man uns bei, betrachtet man Goethes literarischen Lebensgang als Resler seines innern sittlichen Lebens, so wird man einsehen, daß zu bessen Berständniß nicht eine Uebersetzung einzelner Stücke erforderlich gewesen, sondern das Ganze seiner

theatralischen Arbeiten: man wird fühlen, welches Licht baburch über biefen Theil feiner Bemühungen und feiner übrigen Merfe Diek ift ber 3med, ben Berr Stanfer auf eine fallen müsse. merkwürdige Beise erreicht: er bat in einer geistreichen und ausführlichen Notig mit Kulle und Wahl bie vorzüglichsten Ereignisse bes Lebens unseres Dichters gesammelt und ausammengereibt, in Fragmenten aus feinen Memoiren und in einer Anzahl Uebersetzungen seiner kleinen Gedichte; biese Mittel erhellen und vervollständigen fich wechselsweise. Ihm ift man in dieser Sammlung die Uebersekung bes Bok. Camont und Sauft ichuldig, brei Stude bes Dichters, welche am Schwerften in unfere Sprache au übertragen find; Berr Stapfer hat fich jedoch talentvoll in biefem Falle bewiesen: benn indem er zwischen die Nothwendiakeit, etwas fremd zu scheinen, und bie Gefahr, ineract zu febn, fich gestellt fand, so hat er muthia das erste vorgezogen: aber dieser Kehler. wenn es einer ift, sichert uns die Genauigkeit, welche alle bie beruhigen muß, die vor allen Dingen vom Ueberseker fordern. Die Physiognomie und Charafter bes Autors überliefert zu seben. Die übrigen Theile ber Ueberfetung find nach benfelben Brincivien durchgeführt, und ber Blat in unfern Bibliothefen ift biefem Werke angewiesen zwischen bem Shakfpeare bes Berrn Guigot und bem Schiller bes herrn Barante."

# Notice sur la Vie et les Ouvrages de Goethe

par

ALBERT STAPFER.

1826.

Die dem ersten Theile jener Uebersetzung meiner dramatischen Berke vorgesetzte Notiz, meine Lebensereignisse und schriftstellerische Laufbahn betreffend, durfte ich bei dieser Gelegenheit auch nicht außer Ucht lassen. Hier gab es Mancherlei zu denken und zu bedenken, und zwar im Allgemeinsten, über Menschenwesen und Geschick. Das Gewebe unseres Lebens und Wirkens bilbet sich

aus gar verschiedenen Fäben, indem sich Nothwendiges und Zufälliges, Willfürliches und Reingewolltes, jedes von der verschiedensten Art und oft nicht zu unterscheiden, durch einander schränkt.

Die eigenthümliche Weise, wie der Einzelne sein vergangenes Leben betrachtet, kann daher Niemand mit ihm theilen; wie uns der Augenblick sonst nicht genügte, so genügen uns nun die Jahre nicht, und da der Abschluß am Ende mit unsern Wünschen meistens nicht übereinstimmt, so scheint uns der ganze Inhalt der Nechnung von keinem sonderlichen Werth, wie denn gerade dadurch die weisessen Wenschen verleitet wurden auszusprechen, daß alles eitel seb.

Der Biograph an seiner Stelle ist, als Dritter, gegen ben Mann, dem er seine Ausmerksamkeit widmete, entschieden im Borztheil: er hält sich an das Resultat, wie es im Ganzen erscheint, geht von da zurück auf das folgerechte und folgelose Handeln, sorscht nach den angewandten Mitteln, dem benutzten Vermögen, den verborgenen Kräften, und wenn ihm auch manches Besondere unentdeckt bleibt, so leitet ihn doch ein reiner Blick auf das Allzgemeine.

Für alles, was sittlich genannt wird, giebt es eben so sichere Deutezeichen als für das, was wir durch sinnliche Gegenwart erkennen; in beiden Fällen aber ungetrübt zu schauen, tüchtig zu ergreisen, klar zu sondern und gerecht zu beurtheilen, dazu gehört angeborener Tact und unausgesetzte, leidenschaftlich durchzgesührte Uebung.

Ich wünsche, daß meine Freunde obgedachte Notiz lesen mögen. Hie und da wissen sie anders, hie und da benken sie anders, die und da benken sie anders, aber sie werden mit mir dankbar bewundern, wie der Biograph mit Wohlwollen das Offenbare sich zuzueignen und das Verborgene zu entzissern gewußt hat. Ferner ist merkwürdig, wie er auf diesem Wege zu gewissen Ansichten über seinen Gegenstand gelangte, die denjenigen in Verwunderung setzen, der sie vor allen Andern hätte gewinnen sollen, und dem sie doch entzangen sind, eben weil sie zu nahe lagen.

Jene Recension, beren Auszug wir oben mitgetheilt, find wir, wie es sich ergiebt, eben biesen Bemühungen schulbig. Recension

und Notiz sind übereinstimmend, nicht gleichlautend, und für mich gerade in dem Augenblick höchst bedeutend, da es mir zur Pflicht geworden, mich mit mir selbst, meinem Geleisteten und Bollsbrachten, wie dem Berfehlten und dem Berfäumten zu beschäftigen.

Bu einer Zeit, wo die Eilboten aller Art aus allen Weltzgegenden her immerfort sich freuzen, ist einem jeden Strebsamen höchst nöthig, seine Stellung gegen die eigene Nation und gegen die übrigen kennen zu lernen. Deshalb sindet ein denkender Literator alle Ursache, jede Kleinkrämerei auszugeben und sich in der großen Welt des Handelns umzusehen. Der Deutsche Schriftsteller darf es mit Behagen; denn der allgemeine literarische Consslict, der jest im Denken und Dichten alle Nationen hinreißt, war doch zuerst von uns angeregt, angesacht, durchgekämpst, die er sich ringsumher über die Grenzen verbreitete.

Fände ich Raum zu einer Fortsetzung, so würde ich bessen erwähnen, was die Herren Stapfer, Fauriel, Guizot mir und meinen Werken zu Liebe gethan; auch würde ich Gelegenheit nehmen, den Blick nach Italien zu leiten und bemerkbar zu machen, wie der nun schon dreißig Jahre dauernde Conslict zwischen Classikern und Romantikern sich immer in neuen Kämpsen wieder hervorthut. Der Ritter Vincenzo Monti gab ein kurzsgefaßtes Gedicht heraus: Sulla Mitologia, Sermone, Milano 1825. Er führt und zu den heitern Gruppen der Götter und Halbgötter, wie sie den klaren Aether, den glanzreichen Boden Griechenlands und Italiens bevölkerten, und weist sodann auf unser am Hochgericht, um des Rades Spindel, bei Mondenlicht tanzendes luftiges Gesindel hin, wobei er sich freilich sehr im Vortheil fühlt.

Dagegen regte sich Carlo Tebalbi-Fores. Er schrieb Meditationi Poetiche, Cremona 1825, ein Gedicht von größerm Umstang, bessen Inhalt jedoch nicht leicht ins Enge zu bringen ist. Der Berfasser behandelt nicht unglücklich die moderne Ansicht von Umsassung eines weitern Kreises menschlicher Denk- und Dichtart; auch er will den innern Sinn mehr als den äußern befriedigt wissen, und vermag die Argumente der Partei, zu der er sich bekennt, obwohl etwas büster, doch treu und kraftvoll vorzutragen.

Monti steht auf der Seite der Griechischen Mythologie, und also jener Dichtkunst, welche dahin strebt, daß der Einbildungstraft Gehalt, Gestalt und Form dargebracht werde, so daß sie sich daran, als an einem Wirklichen, beschäftigen und erbauen könne. Alles beruht hier auf allgemeiner gesunder Menschheit, welche sich in verschiedenen abgesonderten Charakteren neben einsander als die Totalität einer Welt darstellen soll.

Tebalbi-Fores bagegen kampft für ein freies Walten ber Einbildungskraft, welche mit bestimmten und unbestimmten Gestalten aller Art nach freiem Willen gebahren, sowohl ein gebilbetes als ein ungebilbetes Geschlecht befriedigen, besonders aber dem, was der Deutsche Gemüth nennt, dem innern Gefühl, worin alle gutartigen Menschen übereinkommen, d. h. also der Humanität, ganz eigentlich zusagen solle.

Genau betrachtet dürfte hier kein Streit sehn: benn die Alten haben ja auch unter bestimmten Formen das eigentlich Menschliche dargebracht, welches immer zuletzt, wenn auch im höchsten Sinne, das Gemüthliche bleibt. Nur kommt es darauf an, daß man das Gestalten der dichterischen Figuren vermannigsaltige und sich also dadurch der gerühmten Bortheile bediene, welche ein durch ein paar tausend Jahre erweiterter Gesichtskreis darbieten mag.

Hier ware nun Raum zu wünschen für eine umftändlichere Ausführung, um beiden Bartheien ihre Vortheile nachzuweisen, endlich aber zu zeigen, wie eine gleich der andern Gefahr läuft, und zwar die Classifiker, daß die Götter zur Phrase werden, die Romantiker, daß ihre Productionen zuletzt charakterlos erscheinen; wodurch sie sich denn beide im Nichtigen begegnen.

# Ans dem Frangöfischen des Globe.

1826.

"Mhthologie, Hererei, Feerei, was ist benn für ein Unterschied zwischen biesen drei Worten? Stellen sie nicht dieselbe Sache, nur unter verschiedenen Gestalten, vor? und warum sollte man die eine verwerfen, wenn man die andere gelten läßt? In

ihrer Rindheit haben alle Bolfer bas Munderbare geliebt, und in reifern Sahren bebienten fie fich noch immer gern biefes Mittels ju rühren und ju gefallen, ob sie gleich lange nicht mehr baran alaubten. So haben die Griechen ihre Solle gehabt, ihren Olymp. ibre Eumeniden und die Verwandlungen ihrer Götter: Die Orientalen batten ihre Genien und Talismane, Die Deutschen ihre Begauberungen und herenmeister. hat nun Frankreich, weniger als die andern Bölker mit originalen Bolksüberlieferungen verfeben. burch gablreiches Borgen und Aneignen bie Allgemeinheit biefes Bedürfnisses anerkannt, und diesen empfundenen Mangel burch blaue Märchen zu erseten getrachtet, bie gang gerüftet aus bem Gebirn ihrer Autoren bervortraten, ift man baburch berechtigt. bieienigen zu verachten, welche, reich an eigenem Bermögen, bamit zu wuchern beschäftigt sind? Und Magie gegen Magie, fo icheint uns, bak Victionen, gegründet auf alten nationalen Aberalauben, mobl folder Märchen werth find, welche nur gur Unterbaltung von Rindern und Ummen geschaffen maren. Aber Dame Schlendriane entscheidet aang anders. Giner wird die brei ber: munichten Rugeln mit bem Gewicht feiner Berachtung nieberbruden, für ben bie Siebenmeilenstiefeln bes fleinen Daumerlings nichts Unftößiges haben. Und ich wiederhole, diese Bererei, die man bei uns so lächerlich finden will, was ift fie benn als die Mpthologie bes Mittelalters? und im Grunde, bat man benn Urfache, die eine mehr als die andere lächerlich zu finden?

"Aber, wendet man ein, an Mythologie find wir gewöhnt, und Zauberei ist uns fast unbekannt. Seh es, und es wäre nichts darauf zu antworten, wenn Gewöhnung die einzige Regel unsere Urtheile sehn dürfte. Freilich war es also, als die Nationen bei sich so zu sagen eingepfercht waren; da ließe sich bezgreisen, alles was ein Bolk damals von seinen Begriffen, seinem Glauben entsernte, mußte regellos erscheinen. Ein jedes hatte nur Ein Wahres, Ein Gutes, Ein Schönes, das ihm eigen gezhörte; und die unbedeutendsten Dinge, einmal unter diese Ruzbriken geordnet, betrachteten sie als unwandelbar entschieden. Freilich war dieses die natürliche Folge jenes Zustandes, und Niemand siel ein, sich beshalb zu beschweren; aber heut zu Tage, wo durch eine freiwillig einstimmende Bewegung die Bölker alle

Hindernisse beseitigen, und sich wechselsweise zu nähern suchen, heut zu Tage, wo die Nationen geneigt sind, eine durch die andere sich bestimmen zu lassen, eine Art von Gemeinde von gleichen Interessen, gleichen Gewohnheiten, ja sogar gleichen Literaturen unter sich zu bilden: da müssen sie, anstatt ewige Spöttereien unter einander zu wechseln, sich einander aus einem höhern Gestichtspunkte ansehen und beshalb aus dem kleinen Kreis, in welchem sie sich so lange herumdrehten, herauszuschreiten den Entschluk fassen.

"Es giebt Engländer, die nur aufs feste Land kommen, um alles zu tadeln, was nicht buchstäblich wie bei ihnen geschieht. Kaum begreisen sic, daß nicht auch die ganze Welt vollkommen denkt wie sie. Um Freitage sich mit Fastenspeisen begnügen, scheint ihnen widerwärtiger Aberglaube, am Sonntage zu tanzen ein abscheulich Scandal. Sie stolziren über ihre Borkünste und entrüsten sich, von Stiergesechten zu hören. Dhne Gabeln Engslischer Façon schmeckte kein Gericht ihrer Junge, ihrem Gaumen kein Trank aus andern Caravinen als sie in London gewohnt sind. Ist das nicht, meine Freunde, völlig die Geschichte der Slassister?

"Diese Betrachtungen möchten vielleicht zu ernsthaft icheinen für den Gegenstand, worauf sie fich beziehen, und gewiß, wenn nur von Overn wie ber Freischut die Rebe mare, fo batten mir bergleichen lange Entwicklungen nicht unternommen; aber bas Vorurtheil, das wir bestreiten, umfaßt viel bedeutendere Werke, und ein Erzeugniß bes menschlichen Geiftes wie Goethes Rauft fann ihm nicht entgeben. Giebt es nicht viele Menichen, welche bei bem Gedanken eines Bundniffes mit dem Teufel gefühllos werden für die Schönheiten dieser erhabenen Production? Sie begreifen nicht, wie man über eine folde Unwahrscheinlichkeit binauskommen könne. Und doch find es diefelbigen, welche feit ibrer Rugend ben Agamemnon feine Tochter opfern gefeben, um Kahrwind zu erlangen; auch Medeen, wie fie auf geflügeltem Magen nach den allerschrecklichften Beschwörungen bavonfliegt. Glauben fie benn mehr an bas eine als an bas andere? ober fonnte die Gewöhnung, Diese zweite Natur ber Gemeinheit, vollig über ibre Bernunft fiegen? Und fo murbe benn bas Mabchen

von Orleans, begeistert, wirklich ober im Wahn, von jener Seite ein verächtliches Lächeln hervorrusen, und indessen sie Cassandras ahnungsvollen Prophezeiungen aufmerksam zuhörten, würde die Jungfrau, die Netterin von Frankreich, sie empören, wenn man sie mit den Farben darstellte, womit die gleichzeitige Geschichte sie geschmuckt hat.

"Glücklicherweise jedoch werden diese Gesinnungen nicht durchz gehen, und wie bequem es auch sehn mag, dem betretenen Pfade zu folgen, ohne rechts und links zu sehen, so sinden wir uns doch in einem Jahrhundert, wo der Blick umsichtig und klar genug werden muß, um über die Gränze zu dringen, welche von der Gewöhnung gezogen worden. Ja dann werden wir des Guten uns bemächtigen, wo wir es sinden und unter welcher Gestalt es sich darstellt."

#### Bemerkung des Meberfegers.

Menn und Deutsche in jedem Kall interessiren muß, ju feben wie ein geistreicher Frangose gelegentlich in unsere Literatur bineinblickt, fo burfen wir boch nicht allzu ftolz werben über bas Lob. bas man uns borther von Zeit zu Zeit ertheilen mag. Die Freiheit, ja Unbandiakeit unserer Literatur ift jenen lebhaft thätigen Männern eben willkommen, welche gegen ben Classicis: mus noch im Streit liegen, ba wir uns ichon fo ziemlich in bem Stande ber Ausgleichung befinden und meiftens miffen, mas wir bon allen Dichtarten aller Zeiten und Bölfer zu halten haben. Bemahren wir die längst errungenen Vortheile weislich im Auge, so burfen wir uns an ber Leibenschaftlichkeit unserer Nachbarn. welche mehr fordern und zugestehen als wir felbst, gar wohl ergeken, erbauen und unserer unbestrittenen Vorzüge genießen. Lassen wir uns ferner von ben Gingelnheiten in obengenannter Reitschrift nicht binreifen, so ift es bochft interessant, eine Gesellschaft gebildeter, erfahrener, fluger, geschmadreicher Männer zu bemerken, benen man nicht in allen Caviteln beizustimmen braucht, um von ihren Ginfichten Bortheil zu gieben: wie fich benn gegen die mitgetheilte Stelle immer noch anführen ließe. daß die Griechische Mythologie als höchst gestaltet, als Bertörperung ber tüchtigsten, reinsten Menschheit, mehr empfohlen zu werden verdiene als das hähliche Teufels: und Hexenwesen, das nur in dustern, ängstlichen Beitläuften aus verworrener Einbildungstraft sich entwickeln und in der Hefe menschlicher Natur seine Nahrung finden konnte.

Freilich muß es bem Dichter erlaubt sehn, auch aus einem solchen Element Stoff zu seinen Schöpfungen zu nehmen, welches Recht er sich auf keine Weise wird verkümmern lassen. Und so haben auch jene freisinnigen Männer, uns zum Bortheil und Bergnügen, solchen Talenten die Bahn eröffnet, welche man sonst völlig zurückgedrängt, vielleicht vernichtet hätte.

Daber fügt fich benn, daß die Ctapferiche Ueberfekung meines Fauft neu abgebruckt und von lithographirten Blättern begleitet nächstens erscheinen wird. Dit biefer Arbeit ift herr Delacroir beschäftigt, ein Rünftler, bem man ein entschiedenes Talent nicht abläugnet, beffen wilde Art jedoch, womit er bavon Gebrauch macht, bas Ungeftum feiner Conceptionen, bas Getummel feiner Compositionen, die Gemaltsamfeit ber Stellungen und die Robbeit bes Colorits ich feineswegs billigen will. Deshalb aber ift er eben ber Dlann, fich in den Kauft zu versenken und mabricbeinlich Bilder bervorzubringen, an die Niemand batte benten konnen. Zwei Brobedrude liegen por uns, die auf bas Weitere begierig machen. Der eine bavon ftellt bie auf Rauberpferben in ber Nacht am Sochgericht vorbeisturmenden Gesellen bar, mo. bei aller ber entseklichen Gile. Kaufts ungestüme neugierige Frage und eine rubig abmeisende Untwort bes Bofen gar mobl aus: gedrückt find; ber andere, mo ber in Auerbachs Reller auf ben Boben ftromende Sollenwein flammend aufschlägt und eine febr charafteriftisch bewegte Gesellschaft von unten mit ängftlichen Lichtern und Widerscheinen fichtbar macht.

Beide Blätter sind zwar bloß flüchtige Sizzen, etwas roh behandelt, aber voll Geist, Ausbruck und auf gewaltigen Effect angelegt. Wahrscheinlich gelingen dem Künstler die übrigen wilden, ahnungsvollen und seltsamen Situationen gleichfalls, und wenn er sich dem Zärtern auf irgend eine Weise zu fügen versteht, so haben wir ein wundersames, in jenes paradoze Gedicht harmonisch eingreifendes Kunstwerk nächstens zu erwarten.

### La Guzla, poésies Illyriques.

Paris 1827.

1828.

Eine beim ersten Anblid auffallende, bei näherer Betrachtung problematische Erscheinung.

Es ist noch nicht lange ber, ban bie Frangofen mit Debbaftigfeit und Neigung die Dichtarten ber Ausländer ergriffen und ihnen gemiffe Rechte innerhalb bes afthetischen Kreifes 211= geftanden haben. Es ift gleichfalls erft turze Reit, baf fie fich in ihren Productionen auch ausländischer Formen zu bedienen geneigt werden. Aber bas Allerneueste und Wundersamste möchte benn boch febn, baf fie sogar unter ber Daste frember Nationen auftreten und uns in geistreichem Scherz burch untergeschobene Werke auf die angenehmste Weise jum Besten haben, indem mir ein problematisches Werf erft als ein fremdes Driginal ergenlich und bewundernswürdig finden, fodann aber, nach ber Entbedung. und abermals und aufs Neue an dem gewandten Talent erfreuen. bas zu folden ernften Scherzen fich geneigt erwies. Denn gewiß. man fann feinen Antheil an einer ausländischen Dicht: und Sinnegart nicht beffer ausbruden, als wenn man fich berfelben burch Ueberseten und Rachbilden anzunähern fucht.

Wir wurden aufmerksam, daß in dem Wort Guzla der Name Gazul verborgen liegt, und jene verkappte Spanische schauspielerische Zigeunerin kam uns in die Gedanken, die uns vor einiger Zeit so liebenswürdig zum Besten hatte. Auch blieben deshalb angestellte Nachforschungen nicht unbelohnt. Diese Gestichte sollten Dalmatischen Bölkerschaften abgehorcht, besonders aber einem bortigen Hyacinth Maglanovitsch angehörig sehn.

Es hat von jeher in der Kunst dieser fromme Betrug gegolten, daß, wenn irgend etwas großen Beifall erhielt, man durch Fortsetzungen, zweite Theile oder sonstig Angeschlossenes Aufsehen erregen, Zustimmung gewinnen wollte und badurch ein erst getäuschtes Publicum zu einem höhern Grad von Kennerschaft erhob.

Welcher Freund alter Münzkunde macht sich nicht die Freude, die Cavineischen Arbeiten zu sammeln, um an der täuschenden Nachbildung sein Gefühl für die Originale immer mehr zu schärfen?

Herr Merimee wird es uns also nicht verargen, wenn wir ihn als den Verfasser des Theaters der Clara Gazul und der Guzla hiermit erklären, und sogar ersuchen, uns mit dergleichen eingeschwärzten Kindern, wenn es ihm irgend beliebt, aufs Neue zu ergegen.

Auch er gehört zu ben jungen französischen Independenten, welche sich eigene Pfade suchen, wovon die seinen wohl mit zu den anmuthigsten zu zählen sind, weil er nichts festsetzen, sondern ein schönes, heiteres Talent an Gegenständen und Tonweisen mancher Art üben und ausbilden will.

Bei dieser Guzla jedoch durfen wir eine Bemerkung nicht jurudhalten. Der Dichter vermeidet, im heitern und Seldenftyl mit seinen Borgangern zu wetteifern: ftatt jene berbe, mitunter grausame, ja grausenhafte Thätigkeit gewaltig bargustellen, ruft er, als ein mahrer Romantifer, das Gespenfterhafteste hervor; icon feine Localitäten wirken jum Schauern: nächtliche Rirchen, Rirchbofe. Kreuzwege, Ginfiedlerhütten, Felfen und Felsklüfte umfangen ben Sorer abnungeboll, und nun erscheinen bäufig Rurg: verftorbene, brobend und erschredend, Borgesichte, beangftigend, als Gestalten, als Klämmchen angiebend und winkend; ber gräßliche Bampprismus mit allem seinem Gefolge, Die ichablichen Einwirfungen eines bosartigen Auges, wovon die areulichsten. mit doppeltem Augenstern, bochlich gefürchtet werben; genug, bie allerwiderwärtigsten Gegenstände. Doch muffen wir bei allem bem unserm Berfasser Gerechtiakeit widerfahren lassen, bak er feine Mühe gespart, in diesem Kreise einheimisch zu werden, baß er bei seiner Arbeit sich geborig und umsichtig benahm und bie obwaltenden Motive zu erschöpfen trachtete.

### Le Tasse,

drama historique en cinq actes,

par M. ALEXANDRE DUVAL.

1821.

Ein auf dem Théâtre Français, der ersten und eine entsichiedene Oberherrschaft behauptenden Buhne, porgestelltes, mit

Beifall erwiedertes neues Stück erregt die Aufmerksamkeit der ganzen Nation, und die sämmtlichen Journalisten versehlen nicht, jeder in seiner Art, davon Rechenschaft zu geben. Man gesteht, daß diese Production eine Nachbildung des Goetheschen Tasso seh; nur über den Werth und das Verhältniß dieser beiden Bearbeitungen ist man nicht ganz einig. Das Journal du Commerce drückt sich darüber folgendermaßen aus:

"Das beutiche Stud ift falt und obne Antereffe: es entbalt eine Folge geistreicher Gespräche, in welchen die romanbaftesten Gesinnungen entwickelt und mit Runft entfaltet find. beren Eintonigkeit uns aber aans unertraalich icheint. Es ift eine fittlich weinerliche Salbaberei (du marivaudage en larmes): boch bemerkt man febr aut gezeichnete Charaftere, wenn man ben bes Taffo ausnimmt, ben ber Berfaffer als eine Art Befessenen (maniaque) porgestellt bat. Die Scene, in welcher Taffo einen mikgunftigen Sofmann berausforbert, ift febr ichon, obaleich ein wenig zu lang. Die Liebeserklärung ist gleichfalls merkwürdig durch die Warme ber Empfindungen und den poetischen Ausbrud. Aber wir wiederholen, Taffo, als Seld biefes Dramas, ift völlig entstellt; wir seben nicht mehr ben begeisterten Dichter, beffen Ginbildungefraft bie beroifden Gestalten Tancrede und Ringloos ericuf, ihn, ber burch feinen Muth und bie Schonbeit seines Genies aleich bekannt war. hier ift es ein verdrießlicher, franker Geift, ber überall nur Reinde fieht, unfähig, fich zu betragen, das Spielwerk eines Hofmanns, der ihn zugleich um die Gunft des Kürften und die Theilnahme Eleonorens qu bringen weiß, und ben er boch julett um Schut und Freund: schaft anruft. Freilich erniedrigt fich Tasso auf diese Beise nur in augenblicklichem Wahnsinn, aber mit biefem Rug endigt ber Deutsche sein Schausviel. Rurg, es ift und, wir bekennen, unmöglich gemesen, seinen Gedanken zu begreifen, noch weniger bier eine Entwicklung ju finden.

"Herr Duval ist viel besser begeistert, und besonders viel kühner. Tasso wird von Eleonoren geliebt; er hat zwei Rivale, einen Herzog von Mantua, der nicht erscheint, welchem aber die Prinzessin verlobt ist, und einen Prinzen Belmonte, doppelt eiserssüchtig als Liebhaber und Hosmann; er überrascht den Tasso im

Augenblick, als dieser, nach einer der belebtesten Scenen, die Hand der Prinzessin küßt. Sogleich ist der Herzog von der Berwegenheit des Dichters unterrichtet: dieser glaubt sich verloren; aber Eleonore wendet das Ungewitter ab. Die beiden Rivale begegnen sich bald. Tasso, von Belmonte beleidigt, zieht den Degen um sich zu rächen, als der Gouverneur des Palastes eintritt und ihn entwaffnen will. Tasso verweigerts, bekennt seinen Fehler, in dem Schloßbezirk den Degen gezogen zu haben, aber nur Eleonoren will er ihn einhändigen.

"Man führt ihn ins Gefängniß; ber Fehler, ben er beging, ift nicht ichwer, aber eine Unklugbeit wird junachft größere Schuld auf ihn häufen. Eleonore bringt ins Gefängniß, und ba, von ihrer Leibenschaft mißgeleitet, verspricht sie ihrem Geliebten, mit ibm zu flieben; fie empfängt seinen Ring als Reichen ber Treue. Belmonte überrascht sie noch einmal; ber Bergog felbst kommt dazu, und wüthend, wie man es benten fann, schwört er, ben Dichter für die übrige Lebenszeit einzusperren, wenn Eleonore nicht verspricht, ihn zu vergessen und den Herzog von Mantug zu beirathen. Unter diesem letten Unglud unterliegt Taffos Bernunft: von gewaltsamem Wahnsinn ergriffen, irrt er im Balaft umber, indes man alles zur Verlobung der Prinzessin vorbereitet. Bald bricht seine Beraweiflung aus, bald mahnt er, diese Un: stalten gelten seiner eigenen Berbeirathung, und er überläft fich einer gränzenlosen Freude. In biefem Augenblick melbet man, daß der Lapst ihm die Ehre des Triumphs der Dichterfrönung auf dem Capitol zugetheilt habe. Go viel verschiedenen Auf: regungen jedoch kann ber Unglückliche nicht widersteben: er verscheibet, den Namen Eleonore auf ben Lippen.

"Dieses Drama, in welchem einige glückliche Nachahmungen bes Deutschen Stückes bemerklich sind, hat sich eines glänzenden Beifalls erfreut u. s. w."

Im Globe behandelt der Referent dieses Stück sehr ausführlich, und indem er die in dem Gegenstand liegenden Motive umständlich vorführt, behauptet er, der Autor hätte, da er doch einmal sein Stück ein historisches nenne, den vierten Act nach Salerno, ben fünften nach Rom versetzen sollen. Nachbem er fich auf diese Beise als Gegner zweier unnüten Ginheiten bekannt, fährt er folgendermaßen fort.

"Aber zugegeben, daß unser Parterre die Theaterverwandlungen ungern vermehrt sehen würde, zugegeben, daß es die Geschichte eines ganzen Lebens nicht verfolgen mag, daß es, wie Buonaparte sagt, nur Eine Krise haben will, gut! so versteht benn auch eine solche Krise zu wählen, zu entwickeln, zu malen wie sie vorgegangen, versteht besonders, euch in ihrer Gränze zu halten, und so werdet ihr in den Motiven, die sie euch anbietet, genugsame Mittel sinden, ohne Fabeln drein zu mischen; und wenn ihr zum Beispiel Tassos Liebe zu Eleonoren und seinen Aufenthalt in Ferrara schildern wolltet, so beschränkt euch in diesen Rahmen. Die Aufgabe ist noch weit genug, noch reich genug an Situationen und Peripetien. Das Scheiden und die Abreise nach Rom sind eine schon hinlängliche dramatische Katastrophe.

"Dieß hat der Deutsche Dichter empfunden, und, ob er sich gleich nicht aller Vortheile bedient hat, von denen wir einen Bezgriff zu geben versuchten, ob er sich gleichsam willfürlich alle Schilderung äußerer Sitten untersagt hat, alle beiläusigen Scenen, so hat ihm doch die Entwicklung des schwersinnigen Nißtrauens, der einzige Contrast der dichterischen Einbildungskraft und des Hofgeistes, zu fünf Acten hingereicht, fünf Acte freilich, welche nur für den Philosophen oder einen ausgesuchten Hörsal genugsame Fülle haben. Hier sinden wir ein genaues und tiefes Studium, das vielleicht der Menge nicht bemerklich wäre, das aber unser Französischer Dichter gar leicht mit glänzenden und volksmäßigen Stickereien hätte ausschmücken können ohne der Geschichte die mindeste Gewalt anzuthun.

"Bielleicht hat man nicht genug zu schätzen gewußt, was an Poesie und Wahrheit in Goethes Drama sich sindet; durch das Ganze athmet Tassos Geist, und von Zeit zu Zeit entwickeln sich Wohlgerüche Italiens, welche entzücken. Die erste Scene, wo die Prinzessin und ihre Freundin sich in den Gärten von Belriguardo unterhalten, ist von einer Melancholie durchgossen, wie vom Balsamhauch der Blumen bei der ersten Frühlingssonne.

Diese Haine, diese Kränze für Virgil und Ariost geklochten, die Bertraulichkeit zweier jungen Frauen über Studien, Geschmack und Neigungen, die poetische Erhebung beim Anblick der Natur, Tassos Name und Andenken, die sich überall einmischen, die neuzgierigen aber zarten Forschungen, die eine jede in dem Herzen ihrer Freundin versucht: ist dieß nicht eine Scene aus der Natur, und wie schön bereitet sie was folgt, wie sührt sie uns zugleich in die Jdeenwelt, in welcher der wunderbare Mann lebt, welcher die Hauptverson des Dramas werden soll!"

Die Mittheilungen, Die ich aus Frangbiischen Leitblättern gebe, haben nicht etwa allein zur Absicht, an mich und meine Arbeiten zu erinnern: ich bezwecke ein Söheres, worauf ich vorläufig bindeuten will. Neberall bort und liest man von dem Boridreiten bes Menidengeichlechts, von den weitern Ausfichten ber Welt- und Menschenverhältniffe. Wie es auch im Gangen biermit beschaffen sehn mag, welches zu untersuchen und näher ju bestimmen nicht meines Amts ist, will ich boch von meiner Seite meine Freunde aufmertsam machen, daß ich überzeugt feb. es bilbe fich eine allgemeine Weltliteratur, worin uns Deut: schen eine ehrenvolle Rolle vorbehalten ift. Alle Nationen schauen sich nach uns um, sie loben, sie tabeln, nehmen auf und verwerfen, ahmen nach und entstellen, verstehen oder mikverstehen und, eröffnen ober verschließen ihre Bergen: dieß alles muffen wir gleichmuthig aufnehmen, indem uns bas Bange von großem Werth ift.

Erfahren wir ja das Gleiche von unsern eigenen Landsleuten; und warum sollten die Nationen unter sich einig sehn, wenn die Mitbürger nicht miteinander übereinzukommen verstehen? Wir haben im literarischen Sinne sehr viel vor andern Nationen vorzaus, sie werden uns immer mehr schähen lernen, und wäre es auch nur, daß sie von uns borgten ohne Dank, und uns bernutzen ohne Anerkennung.

Wie aber die militärischephysische Kraft einer Nation aus ihrer innern Ginheit sich entwickelt, so muß auch die sittliche äfthetische aus einer ähnlichen Uebereinstimmung nach und nach

hervorgehen. Dieses kann aber nur durch die Zeit bewirkt werben. Ich sehe so viel Jahre als ein Mitarbeitender zurück, und beobachte, wie sich wo nicht aus widerstreitenden, doch heterogenen Elementen, eine Deutsche Literatur zusammenstellt, die eigentlich nur dadurch eins wird, daß sie in Einer Sprache versaßt ist, welche aus ganz verschiedenen Anlagen und Talenten, Sinnen und Thun, Urtheilen und Beginnen nach und nach das Innere des Bolks zu Tage fördert.

# Bezüge nach außen.

1828.

Mein hoffnungsreiches Wort, daß bei der gegenwärtigen höchst bewegten Epoche und durchaus erleichterter Communication eine Weltliteratur baldigst zu hoffen seh, haben unsere westelichen Nachbarn, welche allerdings hierzu Großes wirken dürsten, beifällig aufgenommen und sich folgendermaßen darüber geäußert.

Le Globe, Tom. V. Nr. 91.

"Fürmahr, eine jede Nation, wenn die Reihe an fie fommt, fühlt jenes Angieben, welches, wie die Angiehungsfraft ber physischen Körper, eine gegen die andere binreift, und in der Folge alle die Geschlechter, aus welchen die Menschheit besteht, in einer allgemeinen harmonie vereinigen wird. Freilich ist bas Bestreben ber Gelehrten, sich einander zu verstehen und ihre Arbeiten an einander zu reihen, keineswegs neu, und die Lateinische Sprache biente vormals auf eine bewundernswürdige Weise zu biesem Zwecke. Aber wie sie sich auch bemühten, so bewirkten die Schranken, wodurch die Bölker getrennt wurden, auch eine Trennung unter ihnen, und schadeten ihrem geistigen Berkehr. Selbst bas Werkzeug, beffen fie fich bebienten, konnte nur einer gemiffen Ibeenfolge genießen, so daß fie fich gleichsam nur durch die Intelligeng berührten, anftatt gegenwärtig burch bas Berg und bie Boefie. Die Reisen, bas Studium ber Sprachen, die periodische Literatur haben bie Stelle jener allgemeinen Sprache eingenom: men und bestätigen übereinstimmend viel innigere Berhältniffe,

als jene niemals bereiten konnte. Sogar die Nationen, die sich vorzüglich mit Gewerb und Handel abgeben, beschäftigen sich am Meisten mit diesem Ideenwechsel. England, dessen innere Bewegung so groß, dessen Leben so thätig ist, daß es scheint, es könne nichts anderes studiren als sich selbst, zeigt in diesem Augenblick ein Symptom dieses Bedürsnisses, sich nach außen zu verzbreiten und seinen Horizont zu erweitern; seine Um- und Ueberssichten (Reviews), an die man disher gewöhnt war, sind ihnen nicht genug, zwei neue Zeitschriften, besonders fremden Literaturen gewidmet, sollen zusammenwirkend regelmäßig ausgegeben werden."

Bon ber ersten, The Foreign Quarterly Review, sind zwei Bände in unsern händen; ben dritten erwarten wir zunächst und werden im Laufe dieser Blätter öfters auf die Ansichten der beseutenden Männer zurücksehren, die ihre Theilnahme an fremden Literaturen so einsichtig als thätig beweisen.

Zuvörderst aber müssen wir gestehen, daß es uns ein heiteres Lächeln abgewann, als wir, gerade am Ende des alten Jahres, schon die mehr als dreißig Deutschen Taschenbücher in einem Englischen Journal angezeigt fanden, zwar nicht recensirt aber doch mit einigen eigenthümlichen Bemerkungen.

Es ist erfreulich, daß unsere Exhibitionen der Art auch drüben Beifall und Absatz sinden, indem wir schon genöthigt sind, auch die dortigen gleichmäßigen Productionen für gutes Geld anzuschaffen; es wird sich nach und nach bemerken lassen, ob die Bilanz dieses Verkehrs für uns günstig ausschlage.

Die ernsthafteste Betrachtung mußte doch an jene ersten augenfällig heitern sich ungesäumt anschließen. Gine jede Literatur ennuhirt sich zulet in sich selbst, wenn sie nicht durch fremde Theilnahme wieder aufgefrischt wird. Welcher Natursforscher erfreut sich nicht der Bunderdinge, die er durch Spiegelung hervorgebracht sieht? Und was eine Spiegelung im Sittlichen heißen wolle, hat ein Jeder schon, wenn auch unbewußt, an sich selbst erfahren und wird, sobald er erst aufmerkt, fassen und begreifen, wie viel er ihr im Leben zu seiner Bildung schuldig geworden.

#### Ein Gleichniß.

Jüngst pflückt ich einen Wiesenstrauß, Trug ihn gebankenvoll nach haus; Da hatten von der warmen Hand Die Kronen sich alle zur Erde gewandt. Ich setze sie in frisches Gras; Und welch ein Wunder war mir das! Die Köpschen hoben sich empor, Die Blätterstängel im grünen Flor; Und allzusammen so gesund Als stünden sie noch auf Muttergrund.

So war mirs, als ich wundersam Mein Lied in fremder Sprache vernahm.

### Ferneres über Weltliteratur.

#### Einwendung.

Wenn nun aber eine solche Weltliteratur, wie bei ber sich immer vermehrenden Schnelligkeit bes Verkehrs unausbleiblich ift, sich nächstens bilbet, so burfen wir nur nicht mehr und nichts anderes von ihr erwarten als was sie leiften fann und leiftet.

Die weite Welt, so ausgebehnt sie auch seh, ist immer nur ein erweitertes Baterland, und wird, genau besehen, uns nicht mehr geben als was der einheimische Boden auch verlieh. Was der Menge zugesagt, wird sich gränzenlos ausdreiten und wie wir jest schon sehen, sich in allen Jonen und Gegenden empsehlen; dieß wird aber dem Ernsten und eigentlich Tüchtigen weniger geslingen: diesenigen aber, die sich dem Höhern und dem höher Fruchtbaren gewidmet haben, werden sich geschwinder und näher kennen lernen. Durchaus giebt es überall in der Welt solche Männer, denen es um das Gegründete und von da aus um

den wahren Fortschritt der Menschheit zu thun ist. Aber der Weg, den sie einschlagen, der Schritt, den sie halten, ist nicht eines Jeden Sache; die eigentlichen Lebemenschen wollen geschwinder gefördert sehn, und deshalb lehnen sie ab und verhindern die Förderniß dessen, was sie selbst fördern könnte. Die Ernsten müssen deshalb eine stille, fast gedrückte Kirche bilden, da es verzgebens wäre, der breiten Tagesslut sich entgegenzusezen; standhaft aber muß man seine Stellung zu behaupten suchen bis die Strömung vorübergegangen ist. Die Haupttröstung, ja die vorzüglichste Ermunterung solcher Männer müssen sie darin sinden, daß das Wahre auch zugleich nützlich ist. Wenn sie diese Berbindung nun selbst entdecken und den Sinsluß lebendig vorzeigen und ausweisen können, so wird es ihnen nicht sehlen kräftig einz zuwirken, und zwar auf eine Reihe von Jahren.

#### Ermunterung.

Wenn es schon in manchen Fällen wohlgethan sehn mag, bem Leser nicht gerade das Gedachte zu überliefern, vielmehr sein eigenes Denken aufzuwecken und anzuregen, so möchte es doch wohlgethan sehn, die eben ausgesprochene, vor geraumer Zeit niedergeschriebene Bemerkung nochmals aufzunehmen.

Die Frage, ob biese ober jene Beschäftigung, welcher sich ber Mensch widmet, auch nüglich sep? wiederholt sich oft genug im Lause der Zeit, und muß jett besonders wieder herdortreten, wo es Niemand mehr erlaubt ist, nach Belieben ruhig, zufrieden, mäßig und ohne Ansorderung zu leben. Die Außenwelt bewegt sich so heftig, daß ein jeder Einzelne bedroht ist, in den Strudel mit fortgerissen zu werden; hier sieht er sich genöthigt, um seine eigenen Bedürsnisse zu befriedigen, unmittelbar und augenblicklich für die Bedürsnisse Anderer zu sorgen; und da fragt sich denn freilich, ob er irgend eine Fertigkeit habe, diesen ausdringlichen Pflichten genugzuthun? Da bleibt nun nichts übrig als sich selbst zu sagen, nur der reinste und strengste Egoismus könne uns retten; dieser aber muß ein selbstbewußter, wohlgefühlter und ruhig ausgesprochener Entschluß sehn.

Der Mensch frage sich selbst, wozu er am besten tauge, um bieses in sich und an sich eifrigst auszubilden? Er betrachte sich als Lehrling, als Geselle, als Altgeselle, am spätesten und höchst vorsichtig als Meister.

Weiß er mit einsichtiger Bescheibenheit die Forderungen an die Außenwelt nur mit dem Wachsthum seiner Fähigkeiten zu steigern, um sich bei ihr, dadurch nuzend, einzuschmeicheln, so wird er stusenweise seinen Zweck erreichen und, wenn ihm das Höchste gelingt, behaglich wirken können.

Ueber Fördernisse und Hindernisse, wie sie die empirische Welt darreicht oder zwischenschiebt, mag ihn das Leben, wenn er genau aufmerkt, belehren; so viel aber mag der wirkliche Tüchetige immer vor Augen haben: sich um der Gunst des Tages willen abzuhetzen, bringt keinen Vortheil für morgen und übermorgen.

#### Bu bedenken.

Jebe Nation hat Eigenthümlichkeiten, wodurch sie von den andern unterschieden wird, und diese sind es auch, wodurch die Nationen sich unter einander getrennt, sich angezogen oder abgestoßen sühlen. Die Aeußerlichkeiten dieser innern Eigenthümlichkeit kommen der andern meist auffallend widerwärtig und, im leidlichsten Sinne, lächerlich vor. Diese sind es auch, warum wir eine Nation immer weniger achten als sie es verdient. Die Innerlichkeiten hingegen werden nicht gekannt noch erkannt; nicht von Fremden, sogar nicht von der Nation selbst, sondern es wirkt die innere Natur einer ganzen Nation, wie die des einzelznen Menschen unbewußt; man verwundert sich zulest, man erstaunt über das, was zum Vorschein kommt.

Ohne mir anzumaßen, diese Geheimnisse zu kennen, hätte ich auch nicht einmal die Kühnheit, sie auszusprechen. Rur so viel will ich sagen, daß, nach meiner Einsicht, das eigentlich innere Wirksame bei den Franzosen jest am thätigsten ist, und daß sie deshalb zunächst wieder einen großen Einsluß auf die sittliche Welt haben werden. Gern sagte ich mehr, aber es führt zu weit, und man müßte sehr aussührlich sein, um sich verständlich und um das, was man zu sagen hat, annehmlich zu machen.

Wenn eine Gesellschaft Deutscher Männer sich zusammenbegab, um besonders von Deutscher Poesie Kenntniß zu nehmen, so war dieß auf alle Beise zulässig und höchst wünschenswerth, indem die Personen sämmtlich, als gebildete Männer, von dem übrigen Deutschen Literatur- und Staatswesen im Allgemeinen und Besondern unterrichtet, sich gar wohl die schöne Literatur zur geistreich vergnüglichen Unterhaltung auswählen und bestimmen durften.

Sage man fich baber, baf bie ichone Literatur einer Nation nicht erkannt noch empfunden werden kann, ohne daß man den Compler ihres gangen Buftandes fich jugleich vergegenwärtigt. Dieß geschieht nun jum Theil, indem wir Zeitungen lefen, Die uns ausführlich genug von öffentlichen Dingen unterrichten. Es ift aber biefes nicht genug, sondern man bat noch bingugufügen. was die Ausländer in fritischen und referirenden Sournalen von sich selbst und von den übrigen Rationen, besonders auch von ber Deutschen, für Gesinnungen und Meinungen, für Antheil und Aufnahme zu äußern veranlagt find. Wollte man zum Beisviel fich mit ber Frangolischen neuesten Literatur befannt machen, fo munte man die feit zwei Rabren gehaltenen und im Druck erichienenen Borlefungen, als Guizot, Cours d'histoire moderne, Villemain, Cours de littérature Française, und Cousin, Cours de l'histoire de la philosophie fennen lernen. Das Berbaltnik, bas fie unter fich und ju uns haben, gebt bieraus am beutlichsten hervor. Noch lebhafter vielleicht wirken die schneller erscheinenden Blätter und Sefte: Le Globe, la Revue Française, und bas julett erscheinende Taasblatt le Temps. Reins von allen biefen ift zu entbebren, wenn wir bas bin und Wieder jener in Frankreich fich balancirenden großen Bewegungen, und alle baraus entspringenden Wogungen por unserm Geiste lebendia erhalten wollen.

Die Französische Poesie, so wie die Französische Literatur trennt sich nicht einen Augenblick von Leben und Leidenschaft der ganzen Nationalität; in der neuesten Zeit erscheint sie natürlich immer als Opposition, und bietet alles Talent auf, um sich gelttend zu machen, um den Gegentheil niederzudrücken, welcher denn

freilich, da ihm die Gewalt verliehen ist, nicht nöthig hat geistzeich zu sehn.

Folgen wir aber diesen lebhaften Bekenntnissen, so sehen wir tief in ihre Zustände hinein, und aus der Art, wie sie von uns denken, mehr oder weniger günstig, lernen wir uns zugleich beurtheilen; und es kann gar nicht schaden, wenn man uns einmal über uns selbst benken macht.

Befolgt man den oben vorgeschlagenen Gang, so wird man sehr schnell von allem, was öffentlich wird und der Oeffentlichkeit sich nähert, vollkommen unterrichtet. Bei dem jezigen schnell wirkenden Buchhandel bezieht man ein jedes Werk sehr eilig, anstatt daß der Autor, wie ich oft ersahre, eine solche Gabe erst durch Gelegenheit schickt, und ich das Buch lange schon gelesen habe, wenn ich es erhalte.

Aus allem bem ist ersichtlich, daß es keine geringe Aufgabe ist, eine folche Literatur der neuesten Zeit zu durchdringen. Ueber die Englische wie über die Stalianische müßte man wieder besons bers reden: denn das sind wieder ganz andere Berhältnisse.

#### Dentiche Philosophie.

Warum Ausländer, Britten, Amerikaner, Franzosen und Italiäner, unserer neuen Philosophie nichts abgewinnen können, schreibt sich wohl daher, daß sie nicht unmittelbar ins Leben eins greift. Praktische Vortheile von ihr können sie nicht absehen; deshalb wenden sie sich mehr oder weniger nach der Schottischen Lehre, wie sie von Reid und Stewart vorgetragen wird. Diese nähert sich dem Menschenverstande, und dadurch gewinnt sie Gunst. Sie sucht den Sensualismus und Spiritualismus zu versöhnen, die Uebereinstimmung des Reellen mit dem Jdeellen zu vermitteln, und dadurch einen vollkommenern Zustand des menschlichen Denkens und Handelns hervorzubringen; und schon daß sie dieß unterznimmt und zu leisten verspricht, erwirbt ihr Schüler und Verzehrer.

# Englisches Schauspiel in Baris.

1828.

Wir guten Deutschen, worunter ich mich wohl auch zu zählen habe, können seit funfzig Jahren ben unbezwinglichen Shakspeare nicht loswerden. Nach unserer gründlichen Verfahrungsweise suchen wir in seine Wesenheit einzudringen; wir gestehen gerne dem Stoff, den Gegenständen seiner Dichtung allen Werth und Gehalt zu; wir trachten, seine Behandlungsart zu entwickeln, ihrem Gange zu folgen, die Charaktere zu enthüllen, und scheinen mit aller Bemühung doch nicht zum Ziele zu gelangen. Neulich sogar hatte sich zugetragen, daß wir uns zu einer entschieden retrograden Bewegung verleiten ließen, indem wir Lady Macheth als eine liebevolle Gattin zu constituiren unternahmen. Sollte aber eben hierz aus nicht deutlich hervorgehen, daß wir den Kreis schon durchslaufen haben, indem uns die Wahrheit anwidert, der Jrrthum aber willkommen erscheint?

Unsere westlichen Nachbarn bagegen, lebendig praktischen Sinnes, versahren hierin ganz anders; sie genießen gegenwärtig bes Glücks, die vorzüglichsten Englischen Schauspieler in den berühmtesten, beliebtesten Stücken nach und nach vor sich zu sehen, und zwar auf eigenem Grund und Boden, wodurch sie gegen das Fremde in den wichtigen Vortheil gesetzt sind, daß ihnen der heimische Maßstad zur Hand bleibt, der, wenn sie ihn, alte verrottete Vorurtheile beseitigend, mit Geistesfreiheit an das Fremde legen, ihnen zu einem wahrhaft überschauenden Urtheil die sicherste Gelegenheit giebt.

Um die Wesenheit des Dichters und seiner Dichtung, welche doch Niemand ergründen wird, kummern sie sich nicht; sie achten auf die Wirkung, worauf denn doch eigentlich alles ankommt, und indem sie die Absicht haben, solche zu begünstigen, sprechen sie aus, theilen sie mit, was jeder Zuschauer empsindet, empsinden sollte, wenn er sich auch dessen nicht genugsam bewußt würde.

Le Globe. Tom. V. Mr. 71.

"Hamlet ift endlich auf ber Französischen Bühne in seiner ganzen Wahrheit erschienen und mit allgemeinem Beifall auf:

genommen worden. Selbst diejenigen, benen die Schwierigkeiten der Sprache eine Menge Schönheiten nicht mit empfinden ließen, welche der Ausdruck darbietet, hielten sich an die Handlung, und empfanden so Bergnügen als Rührung von diesem originalen Drama. Hamlet erregt unsere Theilnahme wie er austritt; kaum ist er angekündigt, so verlangt man nach ihm; kaum hat er sich gezeigt, so ist man tausendfältig an ihn geknühft, man möchte ihn nicht wieder loslassen. Es ist eine außerordentliche Seele, deren Seltsamkeit allein uns schon auffallen würde. Wer wünschte nicht zu wissen, was alles für wunderliche Gedanken und unvorhergesehene Handlungen sich daraus entwickeln werden? wer wäre nicht neugierig, die Geheimnisse derselben zu ersorschen und ihren Bewegungen zu folgen? denn da ist etwas zu sehen, was man nicht überall antrisst. Hier ist die Menschheit zu studiren in diesem so wunderlichen und doch so wahren Herzen.

Aber diese Seele ist zugleich von bem rechtmäkiasten und größten Schmerz erfüllt, von abicheulichen Abnungen und Bermuthungen; sie ist gartlich, traurig, großmuthig und fraftthätig. Alles das rührt und erreat ein lebendiges Mitgefühl. Sein Glaube an bie Schattenerscheinung seines Baters, feiner Rache Bedürfnig, bas Mittel, bas er ausbenkt, fie zu ftillen, die Rolle, die er mit überlegtefter Reinheit, Geift, Schmerz und Saf burchführt - nichts ift baran, mas Einen ermübet. Ohne Mühe lagt ihr euch ein in alle die Ruftande, die er durchwandert: fein verschiedenes Begegnen mit Bolonius, worin fich so viel scheinbar Komisches auf einem Untergrunde von so viel Traurigem und Bitterm bervorthut; Die Scene bes Schauspiels. worin er die mundersamste Runft beweist. in wahrhafter Jeinheit und verstelltem Wahnsinn, von innigfter Burbe und angenommenem Frakenhaftem, diese ftrenge. furchtbare Untersuchung, Die er mit unversöhnlicher Aufmert: famkeit, unter äußerlichen Spielen und Rindereien eines Dabnfinnigen, durchführt; die offenbarfte Berletung unseres Theater: becorums - ba ware benn boch wohl für unser Lublikum genug: famer Unlag gewesen. Unftoß zu nehmen, batte es nicht gefühlt. allen biefen Formen, allen biefen Ereigniffen liege bie Entwidlung eines im höchsten Sinne bramatischen Charafters ju Grunde."

# Frangöfifches Schaufpiel in Berlin.

1828.

Menn wir oben Englische Schauspieler in Raris fanden. und gegenwärtig Frangofische in Berlin antreffen, fo bemerken wir in beiben Rallen boch einigen Unterschieb. In ber Barifer Königsstadt treten die porzüglichsten Schauspieler Englands in bedeutenden Gaftstücken nur für eine furze Zeit auf: in der Berliner ift einer bestimmten Gefellschaft ein unbestimmter langerer Aufenthalt gegonnt. Wenn jene fich auf alle Beise bervorzuthun fich gedrängt saben, so haben diese ben Bortheil, in einer Folge ibre Kähiakeiten zu entwickeln; und es mag ibnen auf jeden Kall bis auf einen gewissen Grad gelingen, ba bie Frangofischen Rünftler, burch berkömmliche Ueberlieferung begunftigt, burch eine gewisse geschmadvolle Ginheit gefördert, gang eigenthumlicher Bortheile fich zu erfreuen baben. Doch bavon fann bier nicht Die Rede fenn; diek bleibt bem Berliner Bublifum, ben bortigen Geniefenden und Urtheilenden anheim gegeben. Bas uns aber außerbem bemerklich erscheint, ift, daß, wie die Engländer in Frankreich, so die Frangolen in Deutschland fich einiger Dubofition zu befahren batten, und lettere baber fich einen Sachwalter mitgebracht, ober ihn an Ort und Stelle fogleich gefunden haben. Nicht migbilligen können wir nun, wenn diefer bas Unbill bemerkt und rügt, womit man vor einigen Jahren in Deutschland Molière verlette. Mögen sich doch die fremden Nationen bei biefer Gelegenheit fagen, daß ber Deutsche, so rechtlich und autmüthig er auch sonst seb, doch manchmal launische Anwandlungen von Ungerechtigfeit babe, die er benn gang unbewunden, als muffe bas fo febn, an Fremden wie an Landsleuten ausübt. Dergleichen geht jedoch meift gang ohne Widerspruch bin: bas Falsche kann sogar eine Zeitlang curfiren bis sich endlich bas Wahre herstellt, man weiß nicht wie.

Möge das also künftig wie bisher geschehen. Wir ergreifen diese Gelegenheit, um unsere Herzens: und Glaubensmeinung auszusprechen, daß, wenn einmal Komödie sein soll, unter denen, welche sich darin übten und hervorthaten, Molière in die erste

Classe und an einen vorzüglichen Ort zu setzen seh. Denn was kann man mehr von einem Künstler sagen, als daß vorzügliches Naturell, sorgfältige Ausbildung und gewandte Ausführung bei ihm zur volltommensten Harmonie gelangten! Dieß Zeugniß geben ihm schon über ein Jahrhundert seine Stücke, die ja noch, obschon seiner persönlichen Darstellung entbehrend, die talentvollsten, geistreichsten Künstler aufregen, ihnen durch frische Lebendigung genugzuthun.

#### Histoire

de la Vie et des Ouvrages de Molière, par J. TASCHERAU.

Paris 1828.

Genanntes Werk verdient von allen wahren Literaturfreunden aufmerksam gelesen zu werden, indem es uns näher an die Eigensschaften und Eigenheiten eines vorzüglichen Mannes heranführt. Seinen entschiedenen Freunden wird es auch wilkommen sehn, ob sie gleich desselben, um ihn hochzuschätzen, kaum bedürfen, da er sich dem aufmerksamen Beobachter in seinen Werken genugsam offenbart.

Ernstlich beschaue man den Misanthropen, und frage sich, ob jemals ein Dichter sein Inneres vollkommener und liebens- würdiger dargestellt habe. Wir möchten gern Inhalt und Beshandlung dieses Stücks tragisch nennen; einen solchen Eindruck hat es wenigstens jederzeit bei uns zurückgelassen, weil dasjenige vor Blick und Geist gebracht wird, was uns so oft selbst zur Berzweiflung bringt, und wie ihn aus der Welt jagen möchte.

Hier stellt sich ber reine Mensch dar, welcher bei gewonnener großer Bildung doch natürlich geblieben ist, und wie mit sich, so auch mit Andern nur gar zu gern wahr und gründlich sehn möchte; wir sehen ihn aber im Conflict mit der socialen Welt, in der man ohne Verstellung und Flachheit nicht umhergehen kann.

Gegen einen folden ist Timon ein bloß komisches Sujet, und ich wünschte wohl, daß ein geistreicher Dichter einen solchen Phantasten darstellte, der sich immersort an der Welt betrügt, und es ihr höchlich übel nimmt, als ob sie ihn betrogen hätte.

# Richelieu, ou la journée des Dupes, comédie historique par Lembraier. 1828.

Genanntes Stück war schon 1804 bei bem ersten Französischen Theater angenommen, seine Erscheinung aber bis gegenwärtig verhindert, da es denn im Druck hervortritt, und gar wohl vers bient. daß wir uns mit ibm beschäftigen.

Es ist wohl keine Frage, daß uns bei demselben der Tartüffe einfallen müsse, der sich aber zu Richelieu verhält wie die Wurzel jum Cubus. Letterer ist ein potenzirter Tartüffe: bloß in diesem Sinne darf man eine Bergleichung wagen, und wir unternehmen es, wäre es auch nur einiges Nügliche beiläufig zu saaen.

Der Tartüffe des Molière erregt Haß; es ist ein verbrecherischer Mensch, der Frömmigkeit und Sitte heuchelt, um eine bürgerliche Familie in jedem Sinn zu Grunde zu richten; des halb uns denn auch der policeiliche Ausgang willkommen erscheint. Bemerke man, wie und warum in den neuesten Zeiten eben dieses Stück hervorgerusen und hervorgehoben ward. Es geschah, weil man es zum Nachtheil einer Classe Menschen deuten konnte, die, im Stillen wirksam, dem Staatshaushalt schädlich zu werden drohte. Sehe man genau hin, so wird man sinden, daß keineswegs das genial-ästhetische Berdienst ausgefaßt und beifällig aufgenommen wurde; es war eine gehässige Gegenwirkung, Parteien regten sich gegen einander, die eine wollte schaden, die andere sich becken; es war der immer lebendige Stoss, der, durch künstlerischskluge Behandlung wirksam, ganz eigentlich vorwaltete.

Ganz anders mit Richelieu. Dieser hatte keine bose Absichten, die seine ist vielmehr höchst löblich: er regiert, er will am Regiment bleiben, weil er einsieht, daß unter allen Mitslebenden Niemand es zu führen im Stande seh. Durch ihn wird Niemand beschädigt; der König sindet sich gesichert gegen äußere und innere Feinde; freilich beides nicht immer mit gelinden allgefälligen Mitteln zu bewirken. Die auswärtigen Bezüge werden lakonisch, doch hinreichend angedeutet; die innern Kamiliens

verhältnisse sind es, die, auf einer so hohen Region, mit Heiterkeit behandelt, uns in einem fortwährenden genugsamen Lächeln erhalten, welches vielleicht nie in Lachen, wohl aber oft in einen entschiedenen Beifall ausbricht. Der König bedarf eines solchen Rathgebers, er fühlt es, er folgt ihm, nur daß er durch die fortstürmenden schwankenden Wogen der Leidenschaften, Belleitäten und Intriguen seiner Umgebungen augenblicklich irre gemacht, unsicher und verlegen wird.

Die wider den Cardinal Verschworenen sind durchaus von der Art, daß der Leser kein Zutrauen zu ihnen saßt; er würde auf keine Weise ihre Partei ergreisen, wie er doch sonst wohl in Schauspielen dieser Art auf der Seite der Unzufriedenen zu sehn beliebt; vielmehr pflichtet er immer dem Cardinal bei, an dem er sich nicht geirrt hat: denn das Stück endigt völlig befriedigend; die Zügel des Regiments bleiben in den Händen, die sie bisher glücklich geführt; der König ist seiner hohen Würde sicher, und selbst die übrigen, die man hier als lächerlich hintergangene Aprilsnarren (Dupes) bezeichnet, könnten sehr zufrieden sehn, wenn sie einzusehen verstünden, daß, wäre ihr Plan gelungen, sie sich in dem Augenblick unter einander entzweit, und durch undezwingliche Leidenschaft, Unzulänglichkeit, Selbstucht und Leichtsinn sich und zugleich das Königthum zu Grunde gerichtet hätten.

Und so steht zu erwarten, jeder Gebildete, den die Literatur überhaupt und besonders die Französische interessirt, werde sich an den Charakteren und dem Wechselwirken derselben, an dem musterhaften Gange des Stücks, an dem durchwaltenden Interesse, selbst in den Auftritten, die zur Einleitung dienen, und endlich an den aus dem Ganzen sich hervorhebenden Hauptscenen wahrehaft ergezen. Zu bedauern möchte nur senn, daß dieses Stück nicht leicht auf das Theater gelangen kann. An Orten, wo man es versteht, wird es verfänglich erscheinen, und wo man es nicht versteht, wird das eigentliche, wahre, gründliche Interesse ersmanaeln.

# Französisches Saupttheater.

1828.

Es war löblich und der Sache angemessen, daß man in Baris, wo so viele Theater neben einander bestanden, auch eins der ganz reinen, regelmäßigen, sogenannten classischen Art zu erhalten trachtete. Wäre der Gedanke nicht richtig, der Vorsatz nicht lobenswürdig gewesen, wie hätte die Ausübung so lange lebendigen Beisall gefunden.

Demungeachtet fühlte man, obgleich erst nach anderthalb Jahrhunderten, daß man, einen engen Kreis immer mehr verengend, Aufmerksamkeit und Antheil nicht fernerhin erhalten konnte, besonders wenn ein entschiedenes Talent Welt und Bühne verließ, das disher eigentlich jene herkömmlich gepriesenen Stücke erst zu beleben und gewissermaßen immer neu zu erschaffen wußte. So war denn zulest Talma ganz eigentlich der Kloben, woran das erste Theater Frankreichs und der Welt im Schweben gehalten wurde.

Talma gehört nun ganz eigentlich der neuesten Welt an; sein Bestreben war, das Innerlichste des Menschen vorzustellen. Mit welchem leidenschaftlichen Drang war er nicht bemüht, jenes hppochondrische Stück auszubilden, das in der Arabischen Büste spielt, um Gefühle und Gesinnungen auszudrücken, die einer solchen Dede gemäß wären.

Wir selbst waren Zeuge, mit welchem Glück er sich in eine Thrannenseele einzugeisten trachtete; eine bösartige, heuchlerische Gewaltthätigkeit auszudrücken gelang ihm zum Besten. Doch war es ihm zulet am Nero nicht genug; man lese, wie er sich mit einem Tiber des Chenier zu identificiren suchte, und man wird ganz das Peinliche des Romanticismus darin sinden. Beil aber hierdurch das eigentlich Heroische, das sich in republicanischem Conslict, wie bei Corneille, als Bedrängniß in höhern Ständen, wie bei Nacine, oder in großen Weltbegebenheiten, wie sie Boltaire behandelt, am Kräftigsten hervorthut, nach und nach verloren ging und eine gewisse sentimentale Innerlichkeit dagegen sich einschmeichelte, so folgte daraus, daß man sich nach einer

freiern Thätigkeit umsah und ein wirklich gegenständliches geschichtliches Interesse wieder auf das Theater zu bringen trachtete.

## Aelteres Berkommen.

Der Franzose will nur "Eine Krise." Dieses einsichtige Wort Napoleons deutet dahin, daß die Nation an eine gewisse einfache, abgeschlossene, leichtfaßliche Darstellung auf dem Theater gewöhnt war; man könnte es eine Etikette nennen, von der man sich nicht entsernen wollte, weil man sie zwar beengend, aber doch in einem gewissen Sinne bequem fand. Der lebhafte durch und durch selbstliedige Franzose kann seine Neigung für eine gewisse Aristokratie nicht aufgeben. Und in diesem Sinne hing er an der alten Anstalt, erhielt denselbigen Respect vor seinem Achill und Agamemnon wie vor den edeln Familiennamen, die ihm seine Geschichte rühmlich vor die Ohren brachte. Es war eine Art von Eultus im Theater zu sitzen, als mentaler Souffleur die bekannten Stücke zwischen den Zähnen zu murmeln und bei dieser frommen Handlung zu vergessen, daß man sich von Herzen ennuhire.

## Mebergang.

Der Drang, etwas Bedeutenberes, größere Weltcharaktere, Universalereignisse auf den Brettern zu sehen, mußte jedoch in der neuern Zeit rege werden. Wer die Revolution überlebt hat, fühlt sich in die Geschichte hineingetrieben; er sieht im Gegen-wärtigen das Vergangene mit frischem, die fernsten Gegenstände heranziehendem Blick. Indeß wir Deutschen noch immer den Conflict zwischen Patriciern und Zunftmännern nicht loswerden, ob er gleich in unsern constitutionellen Staaten, wo Jeder an seiznem Platze sich wohlsinnig und tüchtig beweisen kann, längst beschwichtigt und aufgehoben ist, gehen jene in ihre ältere, freilich durch Menschen und Begebenheiten höchst bedeutende Geschichte zurück, und suchen die abgeschiedenen Gestalten aufs Theater herzborzuzaubern.

#### Meuere Derfuche.

Dieses geht aber so unmittelbar nicht an, sondern man dras matisirt erst die Geschichte nach Bequemlichkeit, und zwar kuhn

genug, von der ältesten bis zur neuesten Zeit, und es darf kein Bestrebsamer dieses Faches dergleichen Bearbeitungen ignoriren. Hiervon bezeichnen wir: La journée des Barricades, les états de Blois, welchen der Tod Heinrich III. folgen soll. Auch dürzsen wir in gleichem Sinne les soirées de Neuilly und Scenes contemporaines gar wohl empfehlen. Wer sich mit diesen Werzken bekannt macht, wird unsern obern Aeußerungen wahrscheinlich beitreten.

#### fernere Shritte.

Beil nun bei solchen literarischen Bestrebungen, wie bei politischen Revolutionen, man erst vor-, sodann aber rückwärts geht, und demungeachtet immer um einige Schritte weiter kommt, so läßt sich ein Gleiches auch hier bemerken. Bictor Hugo, auch Einer von den unabhängigen jungen Leuten, die, indocil wie sie sind, sich doch am Ende durch eigenes Thun und Ersahrung müssen belehren lassen, hat sein schönes Talent auf ein großes unaufführbares historisches Stück, Cromwell, verwendet und sich dabei sehr schätzenswerth bewiesen.

Hier aber kommt Manches zur Sprache, worüber man sich erst später vereinigen wird. Jene obengenannten dramatisirten historischen Ereignisse sind in Prosa geschrieben, und das ist auch eigentlich, was eine poetische Annäherung an das wirkliche Leben beaunstiat: Eromwell hingegen ist in Alexandrinern.

Nun ist wohl anzunehmen, daß der Alexandriner durchaus sich auf dem Französischen Theater erhalten wird und muß. Daher würde ich einem solchen Schriftsteller rathen, dieses Versmaß für die edeln Stellen und wichtigsten Momente beizubehalten, sodann aber, nach Beschaffenheit der Situationen, Charaktere, Gesinnungen und Gefühle, mit dem Splbenmaße zu wechseln, wie Shakesbeare mit dem Jambus und der Prosa thut.

Wenn man sich von alten Vorurtheilen losmachen will, ohne bas zu zerstören, was in ihnen als gründlich gut und naturgemäß anerkannt werden darf, so thut man wohl, in frühere Zeiten zurückzugehen und zu untersuchen, wie es vormals aussah, wo bas nunmehr Erstarrte noch lebendig und biegsam war. Man sehe den Sid des Sorneille, wo nach Anlaß des Spanischen

Borbilbes, obgleich mit bescheibener Mäßigung bas Sylbenmaß wechselt, ber Sache angemessen und von guter Wirkung.

Ift man benn boch schon an Quinaults Opern abwechselnbe Abythmen gewohnt; hat nicht auch Molière bei Fest- und Gelegenheitsstücken sich freierer Sylbenmaße bedient? hat nicht sogar Boltaire seinen Tancred in hie und da verschränkten Reimen mit großem Glück des Ausdrucks, keineswegs willkürlich, sondern wenn man es genau betrachtet, sehr kunstreich geschrieben? Dieß alles ist schon vorhanden; nur käme es auf ein entschiedenes Talent an, wie Victor Hugo besitzt, ob es sich in diesen verschiedenen Armaturen und Masken frei, bequem und geistreich zu Ergetzung seines Publicums bewegen könne.

## Faust,

Tragédie de M. DE GOETHE,

traduite en Français par M. Stapfer, ornée de dessins par M. Delacroix.

1828.

Wenn ich die Frangofische Uebersetung meines Rauft in einer Brachtausgabe vor mir liegen sebe, so werde ich erinnert an jene Beit, wo biefes Werk ersonnen, verfaßt und mit gang eigenen Gefühlen niebergeschrieben worden. Den Beifall, ben es nab und fern gefunden, und der fich nunmehr auch in typographischer Vollendung ausweift, mag es wohl der seltenen Eigenschaft schuldig febn, baß es für immer bie Entwidlungsberiobe eines Menichengeistes festhält, ber von allem, mas die Menschheit veinigt, auch gequält, von allem, was fie beunrubigt, auch ergriffen, in bem. was fie verabscheut, gleichfalls befangen, und durch das, was fie wünscht, auch beseligt worden. Sehr entfernt find folche Ruftande gegenwartig von dem Dichter; auch die Welt hat gewisser= maken gang andere Rämpfe zu bestehen: indes bleibt doch meistens ber Menschenzustand in Freud und Leid sich gleich, und ber Lett= geborene wird immer noch Urfache finden, fich nach bemjenigen umzusehen, was vor ihm genossen und gelitten worden, um sich einigermaken in bas zu schicken, mas auch ihm bereitet wird.

Ist nun jenes Gedicht seiner Natur nach in einem düstern Element empfangen, spielt es auf einem zwar mannigsaltigen, jedoch bänglichen Schauplatz, so nimmt es sich in der Französsischen, alles erheiternden, der Betrachtung, dem Verstande entzgegenkommenden Sprache schon um Vieles klarer und absichtlicher aus. Seh ich nun gar ein Folioformat, Papier, Lettern, Druck, Einband, alles ohne Ausnahme die zum Vollkommenen gesteigert, so verschwindet mir beinahe der Eindruck, den das Werk sonst auch alsdann noch auf mich ausübte, wenn ich es nach geraumer Zeit wieder einmal vor mich nahm, um mich von dessen Dasehn und Sigenschaften zu vergewissern.

Dabei ist aber Eins besonders merkwürdig, daß ein bilbender Künftler sich mit dieser Production in ihrem ersten Sinne dergesstalt befreundet, daß er alles ursprünglich Düstere in ihr eben so aufgefaßt, und einen unruhig strebenden Helben mit gleicher Unzuhe des Griffels begleitet bat.

Berr Delacroir, ein Maler von unläugbarem Talent, ber iedoch, wie es uns Aeltern von Sungern öfters ju geschehen pfleat, ben Barifer Runftfreunden und Kennern viel zu ichaffen macht, weil fie weber seine Berbienste läugnen, noch einer gewissen wilden Behandlungsart mit Beifall begegnen können, Berr Delacroir icheint bier in einem munderlichen Erzeugniß amischen himmel und Erde. Möglichem und Unmöglichem, Robestem und Barteftem, und zwischen welchen Gegenfäten noch weiter Phantasie ihr verwegenes Spiel treiben mag, sich beimathlich gefühlt. und wie in dem Seinigen ergangen ju haben. Daburch wird benn jener Prachtglang wieder gedämpft, ber Geift bom flaren Buchstaben in eine duftere Welt geführt und die uralte Empfinbung einer märchenbaften Erzählung wieder aufgeregt. Weiteres getrauen wir und nicht zu fagen, einem jeden Beschauer bieses bedeutenden Werks mehr ober weniger ben unserigen analoge Empfindungen zutrauend und gleiche Befriedigung wünschend.

## Aeußerungen eines Aunftfreundes.

Die lithographischen Blätter, womit herr Delacroig bie Französische Uebersetzung bes Faust ausgestattet, sind zwar nicht so gart und glatt vollendet, als man von den bessern neuern

Erzeugnissen ber Urt zu erwarten pflegt, sondern Entwürfe eines funstfertigen Malers, mit sicherer Sand und breiter Kreibe bingezeichnet. Wenn bei mehrern ftrenge Richtigkeit ber Umriffe permißt wird, so barf man mit bem Rünstler barüber nicht rechten. eben weil fich feine Blätter nur als Entwurfe barftellen: bine gegen läkt fich allen ohne Ausnahme nachrühmen, bak fie fräftig und mit Geist behandelt find. Manche verbienen auch ber alud: lichen Erfindung wegen Beifall. So ift jum Beispiel bas Blatt. mo Raust sinnend in seinem Studirzimmer steht, in reicher Umgebung von allerlei Geräth, einen vor ihm auf dem Tisch liegenden Schabel betrachtend, an und für fich, auch obne meitere Begiebung auf bas Gebicht, ein finnvolles, aut und malerisch angeordnetes Bilb. Ein anderes Blatt, Fauft und Wagner barstellend, wie sie bei sinkender Abendsonne beimkehren, der schwarze Bubel binter ihnen berschweift, bunkt uns febr glücklich aufgefaßt, und könnte, wohl ausgeführt, ein Bild von gang vortrefflicher Wirkung werben. Die Scene in Auerbachs Keller, wo ber auf die Erde verschüttete Wein zur Rlamme wird, ist aans fo phantastisch, so bewegt bargestellt, als dieser Gegenstand es verlangt, und eignete fich beshalb zu einem Gemälbe bom frappantesten Effect. Marthe und Margarete, freudig und verwundert ben Schmud betrachtend, und Mephistopheles, ber, tiefe Reverengen giebend, ju ihnen bereintritt, murde, gehörig ausgeführt. gewiß ein fehr niedliches Bild geben. Borzüglich geistreich end: lich, wiewohl weniger Bild als die genannten, scheint bas Blatt gerathen, wo Mephistopheles und Kauft auf Rauberpferben am Sochgericht vorübersaufen. Das Reuer, ber Geift, ber Ausbruck. womit der Rünftler diese wilde Scene bargestellt, wird zuberlässig ben Beifall ber Renner und Runftrichter erhalten.

Will man diese Blätter mit den Versuchen Deutscher Künstler, Scenen aus Faust zu bearbeiten, vergleichen, so können sie mit Ehren neben einander stehen. Sin Deutscher jedoch hat alles durchgängig ernster genommen, die Figuren mit mehr Sorgfalt und wissenschaftlicher gezeichnet; einem Andern, der mehr auf chklische Folge und Bilder geachtet, mag es gelungen sehn, die Charaktere mit mehrerer Stetigkeit durch die ganze Reibe durchzusühren.

## Elisabeth de France.

Tragédie par ALEXANDRE SOUMET.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 55.)

1828.

Bei Gelegenheit biefes bem Schillerschen Don Carlos nach: gebilbeten Studes sprechen sich bie Verfasser bes Globe folgender: maßen zu Gunften der Werke unseres verewigten Freundes unber wunden aus.

"Dieser große Dichter ibealisitt mehr als ein anderer seinen Gegenstand. Ganz ressectirendes Genie, lyrischem Träumen hingegeben, erfaßt er irgend eine Idee liebevoll; lange betet er sie an in der Abstraction, und bildet sie langsam nach und nach als symbolische Person aus; dann auf einmal mit entslammter Sinbildungskraft bemächtigt er sich der Geschichte und wirst den Typus hinein, den er ersonnen hat. Sine Spoche, ein Greigniß, ein Mensch wird wie durch Zauberei der Ausdruck seines geliebten Gedankens; wirkliche geschichtsmäßige Thaten, Charaktere, Gestühle, Leidenschaften und Vorurtheile jener Zeiten, alles modelt sich nach dem Bilde, das er im Grund seines Herzens trägt, alles bildet sich um, indem es von da zurückstrahlt."

Der Raum unserer Blätter mahnt uns abzubrechen. Jebe Zeitschrift, die hier fortfährt, das schöne Zeugniß, das ein Aussländer dem würdigen Freunde giebt, durch Uebersetzung unserer Nation mitzutheilen, verdient sich gewiß den reinsten Dank.

### Perkins Warbeck,

Drame historique par M. FONTAN.

(Le Globe. Tome VI. Nr. 57.)

1828.

Auch hier wird unferes Schiller, feines projectirten Barbed, feines begonnenen Demetrius in allen Chren gebacht, und bei Vergleichung ihm burchaus ben Vorrang gegeben. Die Deutschen, welche sich so lange beklagten, man nehme keine Notiz von ihnen, werden sich auch allmählig bequemen, den Westländern geneigter zu sehn.

Dieselbige Zeitschrift (Tome VI. Nr. 58), nach Erwähnung einiger Uebersetzungen und Nachahmungen von unserm Wilhelm Tell, schließt mit folgenden Worten: Viennent maintenant les autres imitateurs: il y a encore, dans la pièce de Schiller, matière à plusieurs succès.

#### Idées

sur

la philosophie de l'histoire de l'humanité par Herder,

traduit par OUINET. Paris 1828.

1828.

Die Einleitung, welche der Uebersetzer seiner Arbeit vorausgehen läßt, empfehlen wir gleichfalls benjenigen, die Tag für Tag das Publicum mit Fremdem und Einheimischem bekannt zu machen verpstichtet sind; uns hat sie sowohl als die Uebersetung selbst zu schönen Betrachtungen Anlaß gegeben. Wir sagen nur so viel. Ein vor funfzig Jahren in Deutschland entsprungenes Werk, welches unglaublich auf die Bildung der Nation eingewirkt hat und nun, da es seine Schuldigkeit gethan, so gut wie vergessen ist, wird jest würdig geachtet, auch auf eine in gewissem Sinn schon so hoch gebildete Nation gleichfalls zu wirken, und in ihrer nach höherer Kenntniß strebenden Masse den menschlichsten Einsluß auszuüben.

# Einzelnheiten.

Wenn ich über die neueste Frangofische Literatur meine Gestanken sammle, so werbe ich immer auf Bernardin de St.

Pierre zurückgeführt, welcher im Jahre 1789 Paul und Birginie herausgab. Diefer ibpllische Roman that große Wirkung, und man wird ihn immer gern lesen, ob man gleich nach so langer und durchaus veränderter Zeit sich kaum Rechensschaft geben kann, was er eigentlich bringt und was ihm fehlt.

Kurz vor der Revolution geschrieben, ruht das Interesse seiner Berwicklung auf den schmerzlichen Migverhältnissen, die in den neuesten Staaten zwischen Natur und Gesetz, Gefühl und Herkommen, Bestreben und Borurtheilen so bang und so beängtigend sind, und es mehr noch waren.

Zwei bedrängte Mütter retten sich mit Sohn und Tochter ins ferne Land und führen dort ein idhlisches, anmuthiges Leben; dieß wird gestört, zulett vernichtet. Inzwischen, unter manchem Wechsel von Furcht und Hoffnung, Rettung und Untergang, weiß der Verfasser didaktisch, und wenn man will, leidlich genug, alles dasjenige zur Sprache zu bringen, was die Menschen damals in Frankreich bedrängen mochte; es ist dasselbe, was die Notabeln zusammenberief, die Generalstaaten nöthig machte, und zulett die völlige Umwälzung des Reichs bewirkte. Das Werkist in besten, wohlwollenden Sinne geschrieben, und dieser Sinn hat noch lange während der Revolution in Frankreich durchgebauert.

Bernardin de St. Pierre war den Brüdern des ersten Conssuls lieb und werth, ja von ihm selbst wohl behandelt. Das Bershältniß zu diesen merkwürdigen Menschen, wie er es selbst darsstellt, giebt uns ein überraschendes Bild, wie in jener Familie eine gewisse sittlichzästhetische Tendenz vorwaltete, und ungeachtet des gleichsam übermenschlichen politischen Treibens sich doch immersort erhielt. Das große epische Gedicht des grandiosen Lucian und alles, was die Feder des grundedeln Louis mitgetheilt hat, giebt uns davon auffallende Zeugnisse.

Nächst Bernardin de St. Bierre tritt uns Chateaubriand entgegen.

Ein rhetorisch-poetisches Talent, mit Leidenschaft Stoff in ber äußern Welt suchend, sich zu religiösen Gefühlen fteigernd,

eine durchaus große physisch-moralische Kraft, und auch so in der politischen Welt erscheinend.

Werthers Leiben wurden sehr bald ins Französische überset; der Effect war groß wie überall: denn das allgemein Menschliche drang durch. Alle meine übrigen Productionen dagegen
standen sehr weit von der Französischen Art und Weise ab, und
ich war mir dessen wohl bewußt. Eine Uebersetung von Hermann und Dorothea durch Bitaubé that nur im Stillen ihre
Wirkung.

Schwierigkeit in Frankreich überhaupt, für ben Tag aufgutauchen.

Im Stillen finden sich jedoch hartnäckige Anhänger ans Deutsche.

Uebersetung meines Theaters.

Neuere Wirfungen meiner Arbeiten in Frankreich.

Veranlaffung bazu.

Sieh Le Globe. Tom. No. 55. 1826.

Offenbar sind es die Antickassiker, benen meine ästhetischen Maximen und die danach gearbeiteten Werke als Beispiel sehr gelegen kommen. Sie gehen daher sehr verständig zu Werke, und behandeln glimpflich, was ihnen nicht munden will.

Wenn wir im Deutschen Gelegenheitsgedicht sagen, so pflegen sich die Franzosen mit Poësies de circonstance auszusbrücken. Dieß veranlaßt uns wirklich, einen Unterschied zwischen beiben anzuerkennen. Das erste wäre, wenn der Dichter eine vorübergehende Gelegenheit ergreift und sie glücklich behandelt; das zweite, wenn er einen Umstand glücklich zu benutzen weiß.

Dem Anschein nach sollte man das erste vorziehen, weil etwas Flüchtiges, Lebendiges der Dichtung höchst willsommen sehn muß. Da sich aber die Poesie nichts vorschreiben läßt; so hängt es nur von ihr ab, auch etwas Beständiges zu Ehren zu bringen. Vielleicht ist Niemand dieses besser gelungen als herrn Beranger.

Die Herren Globisten schreiben keine Zeile, die nicht politisch wäre, d. h. die nicht auf den heutigen Tag einzuwirken trachtete. Sie sind eine gute, aber gefährliche Gesellschaft; man verhandelt gern mit ihnen, aber man fühlt, daß man auf seiner Hut sehn muß. Sie können und wollen-ihre Absichten nicht verläugnen, den absoluten Liberalismus allgemein zu verbreiten. Deshalb verwersen sie alles Gesetzliche, Folgerechte als stationär und schlendrianisch; doch mussen sie beides gelegentlich in subsidium wieder herbeiholen. Das giebt ein Beben im Janern, ein Schwanken im Neußern, das sehr unbehaglich empfunden wird, indem man sich zuletzt vor lauter Freiheit erst recht befangen fühlt.

Bollkommene Nebner sind es, und wenn man sie als solche gelten läßt, ohne sich von ihnen rühren zu lassen, so gewähren sie viel Vergnügen und wichtige Belehrung.

Im Globe vom Jahre 1825 Seite 525 findet sich eine höchst merkwürdige Darstellung der geistigen Cultur der Normandie, so wie ein Blick über das Ganze der Akademieen und literarischen und wissenschaftlichen Societäten, wie folgt:

"Indem wir fo von alten akademischen Corporationen sprechen. wollen wir nicht sagen, daß ber gegenwärtige Ruftand ber miffenicaftlichen Welt durchaus alle Versammlung biefer Urt ablebnt: wir glauben bagegen, daß fie immer noch große Dienste leiften fonnen, sobald fie nämlich bem Geifte unseres Nahrhunderts gemäßer organisirt find, einen positiven und besondern 3med befennen, und was ihre Wahl und ihre Arbeiten betrifft, vollkommen unabhängig von den Regierungen da steben; hauptsächlich aber, daß fie eine große Thätigkeit beweisen: benn da, wie überall. hewirken Thätiakeit und Bewegung das Leben. Auch wollen wir fie gern als Bienenstöcke gelten laffen, nur nicht als anmagliche Tribunale. Ra, wir kennen sogar kein mächtigeres Mittel, ben Untersuchungen eine glückliche Richtung zu geben, es seb nun auf einen Theil der menschlichen Kenntnisse oder auf eine tiefgreifende Untersuchung irgend einer Gegend. Auch tennen wir feine Anstalt, welche bem forschenden und mittheilenden Beifte ber Reit gemäßer wäre.

"Corporationen bingegen, welche fich blok mit Literatur beidäftigen, laffen uns bedenken, bak, wenn es jemals eine Epoche aab, wo sie groke Dienste thaten, diese Epoche gang gewiß porbei fen. Man möchte freilich wohl behaupten konnen, bak zu einer Reit, mo bie Nation zu weit von unfern großen Dichtern ftanb. ober biefe vielleicht burch ibre Schuld von ber Nation fich gesondert fanden, es vielleicht möglich gewesen sehn möchte. Männer von gebildetem Geift zu vereinigen und ihre Berfammlungen mit groker Solennität zu umgeben, und bas Berbienst ber beurtheilten Werke durch das Anseben des Gerichtshofes zu erhöhen. Aber wir bemerken leiber. was die Frangofische Akademie gegen ben Cib gethan bat, und wir feben nicht, daß fie etwas ju Gunften ber Athalie gewirft batte. Geftebt man benn auch, bag bie fämmtlichen Kiliale, die untergeordneten Societäten, einigen Dienst biefer Urt geleistet, so fann man bagegen ben bedauerlichen und leider nicht zu läugnenden Ginfluß anführen, den fie auf unfere Literatur geübt baben, indem fie mit aller Macht ben profaischen Sinn über ben poetischen geltend machten, und zwar gang natur: lich von neun bis gebn gegen einen, ein Berhältniß, worin sich bamals die Boeten zu ben Brofaisten und Reimern befanden.

"Aber ohne diese michtigen Fragen gegenwärtig zur Sprache zu bringen, lasse man uns bemerken, daß, wenn diese Gerichtsböße der Literatur jemals zu etwas genust haben, dieß gegenwärtig nicht mehr der Fall seh. Die Reform, die seit dreißig Jahren in unsere Criminaljustiz eingetreten ist, dringt nun endlich auch in unsere literarische Gesetzbung. Grießgrämliche Richter mit vertrocknetem Herzen und mit durch Gewöhnung an fremde Typen gefälschtem Geiste sind nicht mehr an der Zeit, sondern es werden Geschworene sehn aus allen gebildeten Classen der Societät, die über Leben und Tod der Dichter zu urtheilen haben."

Le Livre des Cent-et-un. Tome I. Paris, Ladvocat, 1831.

Die Beranlassung bieses Werkes ift, wie sein Gehalt, jeder Ausmerksamkeit werth. Der ebengenannte wohlbenkende Buch-

händler burchaus ein rechtlicher Mann, förbert seit geraumer Zeit manches aufstrebende Talent, beren einige nunmehr zu Ruf und Ruhm gelangt sind. Durch Unglücksfälle wird er in den Zustand versetzt, wo er augenblicklich unterzugehen befürchten muß, und nun vereinigen sich dankbar, für sich, für andere, für das Ganze, eine bedeutende Anzahl vorzüglicher Schriftsteller, durch ein folgereiches Werk ibn aufrecht zu erhalten.

Diesem Werke gedachte man zuerst einen andern Titel zu geben; es ward angekündigt als Le Diable boiteux à Paris, und sollte, wie es jest durchgeführt wird, eine Sittenschilberung der Pariser Zustände, Eigenheiten, Verborgenheiten und Deffentlichkeiten enthalten. Bei näherem Ueberschauen und Würdern des sich anhäusenden Gehaltes fand man jedoch, daß man sich Unrecht thue, an ein früheres Werk zu erinnern, welches zu einer Zeit, die der gegenwärtigen an Interesse nicht gleich komme, erzichienen seh, so viel Verdienstliches auch solches enthalten möge.

Hievon giebt uns der Berleger in der Borrede auf eine höchst einfache Weise, ein Mitarbeiter in dem ersten Auffate höchst geist= reiche Kenntnik.

#### I.

#### Asmodée

macht anschaulich ben Unterschied von jenem Dachabbeder und von gegenwärtiger Behandlung eines höchst reichhaltigen Stoffes. Asmodée ist hier ber durch alle Jahrhunderte sich durchziehende Geist scharfer Beobachtung, lieblos und theilnehmend, vom Aristophanes herein durch alle Zeiten seine Maske nach den Forderungen der jedesmaligen Völker und Individualitäten, die sich allein verhüllen, abändernd und einrichtend.

In dem jetigen Paris wäre wenig geleiftet, wenn man nur die Dächer abheben und in die obern Schlaffammern hineinblicken wollte. Unsern Mitarbeitern sind die Festfäle der Großen zusgänglich wie die Jammergewölbe der Gesängnisse. Der zurückgezogenste Miethmann ist ihnen so werth als der begünstigte Dichter, der in einem erleuchteten Saal vor einer glänzenden Gesellschaft selbst in seinem höchsten Glanze zu erscheinen gedenkt. Sie führen uns an Orte, die wir kennen, über deren aussührzlichere Kenntnis wir uns nun erfreuen; sie lassen uns gealterte

Personen sehen, die wir vor so viel Jahren in glänzender wirksamer Jugend gekannt. Die mannigfaltigsten Denkweisen und Gefühlarten mittheilend, gewinnen sie uns für Interessen, welche nicht die unsrigen sind.

Hieraus geht hervor, daß, je genauer man mit den Französischen und besonders mit den Pariser Angelegenheiten bekannt ist, man desto größern Antheil an diesem Werke nehmen wird. Deutsche Leser werden Manches zurückweisen, obenhin behandeln und sich für die bedeutenden, allgemein wichtigen, in die höchsten Bewegungen des Tages eingreifenden Aufsätze erklären und daburch für manches Andere, welches ihnen nur Langeweile gemacht, sich entschätigt halten.

Ganz weislich find die verschiedensten Beiträge, wie man Karten mischt, durch einander geschoben; in jedem Sinne geziemt es uns aber, die Verschiedenheiten zu sondern, jedes Einzelne zu schäßen und bei dem ersten Theil eine Uebersicht über die neun folgenden vorzubereiten. Nur Weniges daher aus den 18 Artikeln, aus benen der erste Band zusammengestellt ift.

#### TT.

## Une maison du Marais.

Das kümmerlichste Dasehn meist älterer, anständiger, zurückgezogener Bersonen, ganz nah am Jammer, und doch eine Art von Welt, eine gewisse geregelte Genügsamkeit, bei grilligem Wesen der Einzelnen; ein Beharren am Alten, häuslich Herkömmlichen; bei dringenden Borfällen Rachgiebigkeit oder Ausweichen. B. B. die Hauswirthin überwirft-sich mit der Milchlieserantin; das Misverhältniß ist nicht herzustellen, sie darf nicht mehr herein. Ein alter pensionirter Kanzleiverwandter, der von der alten Milchstau nicht lassen will, geht alle Morgen, für sich und seine betagte Stocknachbarin die Milch zum Kasse die Straße entlang in ziemlicher Entsernung bei der herkömmlichen Milchstau persönlich zu holen.

#### TTT.

## Le Bourgeois de Paris.

hier schöpft man schon freiern Athem. Gin rechtlicher, tuchtiger Mann fullt ein behagliches, honnettes Dasehn bolltommen



aus, indem er sich in täglicher gewohnter Beschränkung froh sindet, ja sogar unter fordernden Umständen sich nicht unschicklich erbebt und benimmt.

#### TV.

Une Fête aux environs de Paris.

Auch ein Pariser Bürger, weniger solid als der vorige, nöthigt Frau, Freunde und Familie in ein fremdes, ländliches Element. Aus völliger Unkenntniß auswärtiger Zustände kommt er in mancherlei Berlegenheiten, nichts aber macht ihn irre; planlos, übereilt, eigensinnig, wird alles mißlich und ungenießbar vor ihm her, aber es kümmert ihn nicht, wenn gehoffte Freuden versehlt werden. Von drohenden Gesahren hat er keinen Begriff: daher geht er kühn drauf los, compromittirt seine Gessellschaft auß Schlimmste; aber, sogar zulezt tüchtig durchgeprügelt, bleibt er immer der behagliche Bürger.

#### V.

## La Conciergerie.

Bir kehren in die engste Stadt zurück. Ein Jüngling von sechzehn Jahren wird zufällig in einem Hause ergriffen, wo die Policei eine Berschwörung ahnt. Höchst merkwürdig ist es, wie auf dem Eingeführten sogleich die eigenthümlichen Charaktere der obern, mittlern und untern Angestellten gewaltsam lasten. Greulich ist der Zustand; desto erwünschter ein Funke Menschlichkeit, der wie ein Stern diese düstern Gewölbe, wenn auch nur schwach und schwankend, erleuchtet.

#### VI.

#### La Morgue.

So werden die Gewölbe genannt, wo unter einem uralten Gebäude die unerkannten, im Wasser oder sonst gefundenen Todten zur Schau niedergelegt werden. Wie oft hat uns die Beschreibung und Erzählung von dieser traurigen Stätte getrübt und geängstigt! hier aber werden wir auf das Anmuthigste wieder ins Leben geführt. Zwei zu dieser Anstalt verpflichtete Männer leben unter demselben Dache über diesen sich täglich erneuernden Greuelscenen:

wir werben in ihre Familien eingeführt und finden recht hübsche, wohleingerichtete, anständige Leute, bescheidene, aber wohlgears beitete Mobilien, Ordnung und Zucht, eine Piano und bei dem einen Bewohner vier hübsche, wohlerzogene, heitere Töchter. Haben die mit Tagesfarben gemalten Zimmer uns erheitert, so begegnen wir unten gleich wieder dem größten Jammer. Gine Amme, auf der Post sahrend, schläft ein und läßt das ihr ans vertraute Kind, das sie aufs Land bringen will, von ihrem Schooße unter die Füße der Mitreisenden schlüpfen und zieht es todt herz vor. Das Betragen, so wie die Worte dieser Frau sind trefflich mitgetheilt; ihre Verzweiflung scheint sich zu mildern, indem sie sich entfernt, allein sie wird Abends todt neben das Kind gelegt.

#### VII

## Le Jardin des Plantes.

Gebichte von zwei verbündeten Poeten, einen freundlichen Besuch an diesem dem Leben und der Wissenschaft gewidmeten Orte gar wohl aussprechend.

#### VIII.

## Le Palais-Royal

mag als Gegensatz gegen jenen Naturfrieden hier seine Wirkung thun; zu Tausenden und aber Tausenden ist dieses einzige Gebäude durchwandert, besprochen und beschrieben worden, und immer bleibt doch diese gegenwärtige Darstellung für den Kenner früherer Zustände höchst interessant. Er sindet sich befriedigt zu ersahren, wie es in diesen Ausdehnungen gegenwärtig aussieht, in dem Augenblick, als der Besitzer diese königlichen Räume verläßt, um in königlichern seine Residenz aufzuschlagen.

#### TX.

Une Maison de la rue de l'Ecole-de-Médecine.

Aus jenem Getümmel werben wir in eine unbebeutenbe Wohnung, worauf die größten Erinnerungen haften, geführt. Wenn auch nicht oft, so geschieht es doch zuweilen, daß junge, edle, lebhafte Männer, die, wenn man so sagen darf, für eine glühende Neigung im Augenblick keinen Gegenstand finden, sich zurück auf die Weltgeschichte, auf Biographieen, Romane werfen,

und sich bort, ihre Leibenschaft nährend, bergestalt verweilen, baß, da die Entschwundene nicht mehr zu ergreifen ist, sie sich aufs Emsigste nach der Localität, wo sie gelebt, gewirkt, gehandelt, umthun, nach einer so heilig gehaltenen Stelle wallfahrten und, wenn sie es vermöchten, gern über das engste Gemäuer einen Tempel der Verehrung aufrichteten.

Hier sehen wir einen trefflichen jungen Mann, der sich der Erinnerung an Charlotte Cordan hingiebt, Marats Wohnung aufsucht, sie zulest auswittert, die düstere Treppe hinauf den Schritten der Heroine folgt, dann das enge Vorzimmer, wo sie gewartet hat, betritt und nicht ruht, bis ihm das Cabinet eröffnet wird, wo die Badewanne gestanden und wo der Todesftreich gelingt. Weniges, versichert man ihm, seh seit jener Zeit verändert; wo denn auf: und absteigende Geister jener verbünzdeten Thrannen ihn amdrängen und ihm beim Scheiden die ohnezhin schmale Treppe verengen.

Durch biese Localität, sowie burch manche andere triviale Umstände, wird jene That wirklich größer und gräßlicher in unserer Einbildungskraft, unserm Gefühl wieder hervorgerufen.

#### X.

#### Le Bibliomane.

Wir gelangen in einen etwas mehr beitern, aber boch am Ende bänglichen Buftand. Das Seltene und oft Gingige alter Ausgaben steigert sich bergestalt in einem Liebhaber solcher Curiositäten, daß es zulent in Wahnsinn übergebt und er über eine versäumte Auction in völlige Verirrung verfällt, von welcher ibn nur ber Tob befreit. Es ift nicht zu läugnen, baf bergleichen Liebhabereien, wenn sie nicht die Organe eines böbern Interesses find, immer in eine Art von Berrücktheit ausgrten. Ginem unferer ehrwürdigen alten Bekannten machte man die Bemerkung, bak er ein Buch, das er in einer vorsehenden Auction im Katalog angestrichen, schon breimal besite. "Gin gutes Buch fann man nicht zu oft baben!" versette er, und es ward zum viertenmal angeschafft. Bei Rupferstichen, besonders eigenhändigen Radirungen der Meister, kommt, genau besehen, etwas Aehnliches vor. Doch liegt die Entschuldigung bier näher, weil zwischen Eremplaren meift ein großer Unterschied stattfindet.

#### XT.

Les Bibliothèques publiques.

Es ift höchft wichtig, in solche Buftanbe hineinzusehen. Die Bücher werden maffenweise verborgt, die Rückgabe nicht betrieben. Wöge boch jeder Bibliothecar seine hand ans herz legen und sich freuen, wenn es in seinen Schapkammern anders aussieht.

#### XII.

Une première représentation.

Das Herannahen des unseligen Geschickes eines Stücks, welches zulegt ausgepfiffen wird, ist recht heiter und aussührlich vorgetragen.

Man kann diesen und andere Auffätze, deren Gegenstand uns schon früher bekannt war, doch immer als Musterbilder ansehen, die solche Gegenstände in ihrer allgemeinen Charakteristik darstellen. Söchst interessant aber ist

#### XIII

Les Soirées d'artistes.

Man sieht in ein geselliges, lebhaftes Kunstleben hinein, wo sich talentvolle junge Männer auf geistreiche Weise gemeinsam unterhalten. Auch hier läßt sich das anarchische Princip einigermaßen bemerken: jeder scheint als Künstler nach seiner eigenen Weise zu versahren; eine heitere Geselligkeit verbindet sie; von keinem Meister ist die Rede, von dem man etwas zu lernen dächte, auf dessen Urtheil sich irgend ein Unternehmen bezöge. David ist längst abwesend und todt, und das Talent des Baron Gerard scheint außer diesem Kreise zu liegen. So angenehm es aber auch sehn muß, viele Namen vorzüglich anerkannter Tazlente, begleitet von einiger Charakteristik, kennen zu lernen, so hat doch

#### XIV.

## Abbave-aux-Bois

ein allgemeineres Interesse. Wer erwartete in diesen ehemals versumpften und düstern Klosterräumen, welche zwar immer vorzügliche Menschen beherbergten, gegenwärtig mehr als Einen literarischen Salon eröffnet zu sehen? Mehr ober weniger bejahrte

Frauen, durch ben Wechsel ber Zustände ihrer frühern glänzenden Zustände beraubt, wohnen bort zur Miethe, in anständigen Zimmern. Madame Récamier versammelt noch immer achtenswerthe, sie hochachtende Bersonen.

Run aber aus biesem von allem Geräusch entfernten ftillen Bleiben werben wir zu einem

#### XV.

## Keft im Palais-Royal

aufgerufen. Hier wird Karl X. zum lettenmal von seinen Berwandten geseiert, vom Bolke mit einem Lebehoch begrüßt. Der König von Neapel bewundert selbst das Fest, womit man seine Gegenwart honorirt; aber eine Ahnung schwebt durch die ersleuchteten Prachtgemächer, und man erlaubt sich zu sessehen, daß man auf einem Bulcan juble.

Dieser, wir dürfen es wohl gestehen, welthistorische Aufsat überleuchtet die übrigen; das von ihm ausgehende mächtige Licht verblendet die Leser dergestalt, daß sie den übrigen vorgemeldeten Aufsätzen nicht Gerechtigkeit, kaum eine billige Ausmerksamkeit schenken mögen. Dieß ist aber nicht unser Fall, wie man bisher gesehen hat, und wir gedenken daher noch mit Freundlichkeit

#### xvt

eines Liebes von Béranger an Chateaubriand,

#### XVII.

einer Antwort biefes lettern, und

#### XVIII.

l'ingratitude politique.

Diese brei letten Beiträge haben einigermaßen das Gepräge einer individuellen Politik; wie es benn auch in der Folge nicht anders sehn kann, daß zwischen den Hundert und Einem sich differente Gesinnungen hervorthun. Genug, daß, indem sie gegen einander über stehen, sie sich nicht aus dieser Gesellschaft vertreisben und ausschließen.

Wenn uns nun der erste Theil schon zu so manchen Betrachtungen Gelegenheit gegeben, was werden uns nicht bie nächst zu erwartenden neun übrigen Bände zu schaffen machen?

## Die Athenerinnen.

Groke Dber.

Boefie von Joun. Mufit von Spontini.

1832.

Der Gegenstand ist aus der heroischen Griechenzeit glücklich gewählt: denn die Vortheile solcher Sujets sind sehr groß, indem sie bedeutende Zustände darbieten, edle, große Bildung, noch nah an der Natur, so wie eine gränzenlose Mythologie zu dichterischer Ausbildung.

Die Fabel ist uns bekannt, jedoch hier in etwas verändert, mit allem Schmuck der neuern Zeitgesinnungen und theatralischen Erfordernissen begleitet und ausgeführt, und doch immer auf einem hohen poetischen Standpunkte gehalten. Die Ueberlieferung ist trefflich genutzt, und ihr durch Mannigsaltigkeit menschlicher Leidenschaften, sowie durch herrliche Localitäten, pomphafte Umzüge, bewegte Borkommenheiten alle theatralische Herrlichkeit auf das Einsichtigste verlieben.

#### Erfter Act.

Bor ber Stadt Athen; zugleich über ben Mauern anstoßende Tempel und Prachtgebäude, im fernen Hintergrunde Andeutungen einer großen Stadt.

Kampfspiele in Gegenwart des Königs, zu welcher Burde wir icon Theseus erhoben finden.

Der Kämpfer successibes Gewinnen; Belohnungen burch bie band einer schönen Burgerin.

In diese friedlichen Verhandlungen stürmt Rivalität zweier Jünglinge herein: die Hauptschöne Apamis wird von Alpheus und Bolhdor verlangt und gefordert. Dieß giebt Anlaß zu lebhaften Contestationen. Endlich, nachdem der Jungfrau die Wahl überlassen worden, reicht sie ihre Hand dem Athenienser Alpheus, dagegen tritt Polydor, ein Kretenser, leidenschaftlich drohend zurück.

Hier bemerken wir, daß nicht die Athener allein, sondern sammtliche Griechen und Griechengenossen an diesem Festkampf Theil nehmen; beswegen wünschte ich, daß Theseus selbst den Ueber-

wundenen Muth einspräche, und auf Gelegenheit zu großen Thaten hindeutete. Dieß würde nun, da Theseus erklärt, er seh im Begriff, eine geheime Expedition vorzunehmen, wieder aufgefaßt und in Bewegung gebracht.

Alles entfernt sich, und in Erwartung der Vermählungsfeier bleiben die Jungfrauen allein zurück. Hier eröffnet sich ein höchst liebenswürdiges Freundschaftsverhältniß zwischen Apamis und Theano, einer durch das Gelübde ihrer sterbenden Mutter aottgeweibten Jungfrau.

Diese Stelle besonders verspricht höchst erfreulich zu sehn, indem aus dem bisherigen Tumult eine sanste Situation sich loslöst, und uns in einen idhlischen Zustand versetzt, welchen der Dichter so glücklich behandelt hat, daß sogar eine Romanze, die in einer neuen Oper nicht fehlen darf, als Duett und Chor hier auf das Anmuthigste vorgetragen wird. Alsdann gesellt sich Alpheus hinzu, und das Glück der Liebe wird in einem vom Chor begleiteten Terzett gepriesen, worauf die Frauen sich entsernen.

Nun ftürzt Polydor auf ben zurückgebliebenen Alpheus wüthend heran und die beiden Rivale entfernen sich fechtend.

Ein Kretensisches Schiff, durch fernen Gesang schon früher angekündigt, rückt näher und landet; Alcesias, eine Art Hoherspriester und Gesandter des Minos, tritt mit seinem geistlichen Gefolge auf, und indem er den Menschentribut der Athener zu sordern kommt, sindet er seinen Sohn Polydor verwundet, an Kräften abnehmend und muß ihn zuletzt sterben sehen. Alcesias, als Bater schmerzlich verletzt und ergrimmt, als Pfasse mißwollend und tücksch, schwört, den Tod seines Sohnes zu rächen. Hier tritt also ein sehr leidenschaftliches Finale für die erste Abtheilung des ersten Actes glücklich ein: denn aus einem nahegelegen Tempel hört man feierlich Hymenäen erschallen; die Kretenser, schmerzhaft theilnehmend, besehen das Theater, und Alcesias kann sich ganz seiner theatralischen Wuth überlassen.

# Veränderung der Scene.

Das Innere eines großen Tempels festlich geschmudt. Die Bermählungsfeierlichkeiten haben inbessen ihren Gang genommen; mannigfaltige herrliche Aufzüge, Theseus zu Wagen an ihrer

Spite, werben eine glänzende Erscheinung sehn. Die symbolischen Feierlickseiten werden mit Prunk durchgeführt, als, gerade beim Abschluß, unter Donner und Blit das innere Heiligthum sich aufthut, und Alcesias als Pontifer Maximus, beinahe als Obersherr der sämmtlichen Griechischen Geistlichkeit anzusehen, hervortritt, den bräutlichen Altar verslucht, die alte Strafe, d. h. nach dem Verlauf von sieben Jahren wieder den Tribut von sieben Knaben und sieben Mädchen, fordert.

Man kann denken, daß in diesem Conflict alle Leidenschaften sich regen, und, von einem fortdauernden Gewitter begleitet, sich kräftig erweisen werden.

Um nun, was ich bei dem ersten Acte wünschen möchte, deutlich zu machen, ist es nöthig, die ältere überlieferte Fabel mit der neuern, wie sie die Oper uns bringt, zusammenzuhalten.

## Meltere Fabel.

Unter ber Regierung bes Königs Aegeus zu Athen wird ein Sohn bes Minos, Königs von Kreta, in Athen als Gaft erschlagen. Der Bater, dem es nicht gelingt, Rache zu nehmen, wendet sich an die Götter; eine Best verheert Athen und, um diese loszuwerden, muß man sich die Bedingung gefallen lassen: alle sieben Jahre sieben Knaben und sieben Mädchen als Sühnsopfer nach Kreta zu schiefen, dem Ungeheuer Minotaurus zu gräßlichem Futter.

Aegeus, um dem Tadel seines Bolks zu entgehen, sendet mit den übrigen Opfern seinen Sohn Theseus fort, welchem Ariadne, von Liebe entzündet, einen Faden verehrt, an dem er sich aus dem Labyrinth, dem Aufenthalte jenes Unthiers, wenn er solches erlegt, wieder beraussinden soll.

Dieß gelingt, Minotaurus wird erschlagen, Ariadne entführt. Leider kommt, durch einen Frrthum im Gefolg des Borhergefagten, Aegeus der König ums Leben.

# Neuere Fabel,

wie man fich folche aus bem Gebichte zu entwickeln hat.

Wir finden Theseus ichon als König, aber, genau besehen, in einer bedenklichen Lage: benn jenes politische, geiftliche Ueber-

gewicht, zu Gunsten Kretas besteht noch; sieben Jahre sind abgelaufen, und man zaubert, die schuldigen Opfer abzuliesern; im Gegentheil hat Theseus Kampsspiele angestellt, wir vermuthen, um die Tapsersten der Nation kennen zu lernen; denn alle Griechen und Griechengenossen sind eingeladen. Er hat im Sinn, auß Neue Kreta zu bekriegen, um entweder die Absendung der Opfer verweigern zu können oder die abzusenden in Freiheit zu setzen. Diese Intention, die sich nur errathen läßt, wünschte ich deutslicher ausgesprochen, damit man sich beruhige, wenn in so bedenklicher Zeit Festspiele angestellt und Vermählungseremonieen umständlich durchgesührt werden. Die schönste Gelegenheit bietet sich Seite 10, wo Theseus, der hier nur als Liebhaber erscheint, auch als Held und König auftreten möge.

Da ferner jener Tribut in Gefolge einer Strafe von den Göttern erfolgte, so ist die Fiction, daß ein Oberpriester von Kreta kommt, um die verzögerten Schlachtopfer abzuholen, sehr zulässig, ja glücklich. Nur wünschte ich, daß dieses Verhältniß etwas klarer angedeutet wäre.

Alcesias, aus dem Schiffe steigend, würde sich nicht etwa nur pantomimisch, sondern ausdrücklich erklären, und den Grund seiner Autorität, deren er sich in der Folge bedient, kräftig aussprechen. Das Chor der Kretensischen Schiffe dürfte freilich nicht so freundlich behandelt werden: denn sie wissen doch wohl, zu welch einer seindseligen Absendung sie den Auftrag haben. Die Scene, wo sie zum erstenmal aus der Ferne vernommen werden, würde alsdann auch einen andern Eindruck machen. Wie ich denn sogar vorschlagen möchte, daß das Kretensische Schiff mit schwarzen Segeln, allenfalls durch seuerrothe Flammen noch surchtbarer, herankäme. Dieß würde zu der leidenschaftlichen Scene, wo Alcesias seinen Sohn sterbend sindet, einen mächtigen Hintergrund geben.

Bas den Schluß der achten Scene betrifft, so würde ich, wenn der Hohepriester aus dem Heiligthume tritt, ihn gleichfalls mit einem gewaltsamen Chor begleiten, aber den Donner nicht zugleich eingreifen lassen. Der Zuschauer stutzt, denselbigen Mann, den er als einen höchst leidenschaftlicheseindseligen kennen lernte und kunftighin als einen listigen Pfassen gewahr werden muß,

von den Göttern gleichsam eingeführt und seine Handlungen sanctionirt zu sehen. Später möchten Wolken, Donner und Blit sich einfinden, wo man sie auch wohl als Naturzufälligkeiten betrachten kann.

Durch diese Borschläge wird an der ganzen Sache nichts verrückt, und nur ein und der andere bedeutende Moment herausgehoben.

Uebrigens betheure ich noch hierbei, daß ich es keineswegs unangenehm empfinden werde, wenn man von meinen Vorschlägen keinen Gebrauch macht. Ich weiß recht gut, daß man in Theaterskücken, besonders in Opern, nicht alles zu motiviren braucht, ja daß man, um des Contrastes willen, Manches unversehens einführen darf; mir aber verzeihe man die Eigenheit, daß ich den Zuschauer immer gerne verständigt wünsche, auch da, wo man seiner Einbildungskraft und seinen Gefühlen manches Wundersbare zumuthet.

#### Bmeiter Act.

An diesem wäre sodann nichts weiter zu erinnern. Theseus ist abgefahren, hat uns aber die Aussicht auf einen gewissen Sieg hinterlassen, so daß wir ganz geruhig, obgleich gerührt, zusehen, wenn der Kretensische Pfasse nunmehr gewissermaßen die Oberzgewalt in Athen ausübt, die er, verbunden mit List und Tücke, gar wohl zu benutzen weiß.

Die Scene des Loosens wird von großer Bedeutung sehn; die Befreiung des Alpheus und dessen gelingende Abfahrt bestärkt unsere Hoffnung, er werde, mit Theseus verbunden, den Minotaurus erlegen und die bedrohten Opfer befreien, so daß der aweite Act an sich nicht das Mindeste zu wünschen übrig läßt.

#### Diritter Act.

Er ist gleichfalls untabelig, die erste Hälfte sehr glücklich erstunden. Ariadne, die königliche Tochter, hat bei frühern, wenn auch nicht ganz entscheibenden Expeditionen ber Athener die Borzüge des Theseus kennen gelernt. Sie ist ihm, wenn auch nicht auf die regelmäßigste Weise, angetraut; sie hofft auf eine mit ihm verabredete Rücksehr, und zwirnt indessen den magischen Kaden, der ihn durchs Labyrinth geleiten soll.

Der Priester Alcesias ist indessen mit den bestimmten Opsern angelangt, hat Kenntniß von der Ankunft des Theseus, und bedient sich einer bösen List, indem er Ariadnen zu verstehen giebt, Theseus komme, um unter den zu opfernden Mädchen eine Geliebte, Apamis, zu befreien. Hieraus entspringt ein eisersuchtiges Misverständniß, welches dem Dichter, wie dem Componisten Gelegenheit zu den schönsten Erhibitionen giebt.

Durch die Ankunft des Alpheus jedoch, wodurch sich augenblicklich offenbart, daß er und nicht Theseus Liebhaber der Apamis und Bräutigam seh, löst sich der Knoten schnell und glücklich. Man dürfte wohl sagen, daß dieser Ansang des dritten Acts eben sowohl für ein eigenes gutes Stück gelten könnte, als es hier einen höchst erwünschten Theil eines großen Ganzen ausmacht.

Eine zweite Decoration und Function, die man technisch nennen könnte, weil sie die Einrichtung des Theaters für bas Folgende möglich macht, geben hier ein interessantes einleitendes Zwischenspiel.

Die Schlußbecoration, das Innere bes architektonischen Labyrinths vorstellend, wird den Meistern theatralischer Architektur die beste Gelegenheit geben, ihr hohes Talent zu erproben und zu entwickeln.

Bei biesem düstern, ja finstern Local, ift es ein sehr glüdlicher und unschätzbarer Gedanke, den Ariadneischen Faben mit magisch phosphorescirenden Kräften zu begaben, und zwar dergestalt, daß er nicht nur den Weg des Helden leuchtend bezeichne, sondern auch seine Spur an Pfeilern, Wänden und Säulen, wo sie borübergegangen, zurücklasse. Dieser Gedanke, mit Genie und Geschmack durchgeführt, muß die grausigen Hallen mit der anmuthigsten Ilumination verzieren.

Alles Uebrige: burch die Gewölbe schleichende Rebel, verschiedenfarbig glühende Dünste, Gebrüll, Flammen und Getobe, was beim Lesen die Einbildungsfraft verwirrt und über alle Mögsuchkeit der Ausführung hinauszugehen scheint, nicht weniger zuslett dem Zusammenstürzen des wundersamsten Aufgebäudes zeigen den hohen Grad, auf welchen die Maschinisten, verbunden mit den mannigt-ltigsten Kunst: und Handwerksgenossen, sich erheben konnten.

Endlich, nachdem wir genugsam mit unterirdischen, bunten wandelnden Flammensäulen, ja durch vulcanische greuliche Explosionen geängstigt worden, sind wir auf einmal in die Klarheit des Oceans versetzt, auf welchem sich selige Inseln entwickeln und die glücklich Geretteten einhertragen. Selbst die über das ganze Stück waltenden Götter, Pallas und Neptun, erscheinen persfönlich, so daß endlich der Olymp nicht verschmähen darf, sich zu eröffnen und durch seine Gegenwart den Beisall zu sanktioniren, den wir der Vorstellung eines so reichlich ausgestatteten Theaterstückes enthusiastisch zu spenden alle Ursache haben werden.

# III. Englische Literatur.

# Byrons Don Juan.

1820.

Mir fehlt ein Geld! "Ein Helb, er sollte fehlen, Da Jahr und Monat neu vom neusten spricht?" Ein Zeitungsschreiber mag sich schmeichelnb qualen, So sagt die Zeit, es sei der rechte nicht. Bon solchen mag ich wahrlich nichts erzählen, Da nehm ich mir Freund Don Juan ins Gesicht; Wir haben in der Oper ihn gesehen Früher, als billig war, zum Teufel gehen.

Bernon, der Metger Cumberland und Bolf so mit, Auch Hawfe, Brinz Ferdinand, Bourgohne aufs Beste, Keppel und Howe, sie hatten ihre Feste Bie Wellesley jetzt. Der Könige Schattenschritt Bom Stamme Bancos — Raben aus einem Neste! — Der Ruhm, die Lust zu herrschen reißt sie mit. Dumouriezs, Bonapartes Kampsgewinnsten, Die Zeitung steht den Herren gleich zu Diensten.

Barnave kennt und Brissot die Geschichte, Condorcet, Mirabeau und Pétion auch; Cloot, Danton, Marat litten viel Gerüchte, Selbst Lafapette, er ging beinah in Rauch. Dann Joubert, Hoche, vom Militär-Verpflichte, Lannes, Desaig, Moreau! Es war der Brauch Zu ihrer Zeit an ihnen viel zu preisen; Doch will das nichts für meine Lieder heißen. Nelson war unser Kriegsgott, ohne Frage, Und ist es noch dem herzlichsten Bekenntniß! Doch von Trasalgar tönet kaum die Sage, Und so ist Flut und Sbbe wetterwendisch. Denn die Armee ist populär zu Tage, Und mit dem Seevolk nicht im Sinderskändniß; Der Prinz ist für den Landdienst, und indessen Sind Duncan, Nelson, Howe — sie sind vergessen.

Bor Agamemnon lebten manche Braven, So wie nachher, von Sinn und hoher Kraft; Sie wirkten viel, sind unberühmt entschlasen, Da kein Poet ihr Leben weiter schafft. Bon unsern Helben möcht ich Niemand strafen, Da jeder sich am Tag zusammenrafft; Für mein Gedicht wüßt ich mir aber keinen, Und nenne so Don Juan mein, den Meinen.

Wenn wir früherhin eine Stelle aus dem vielleicht übersetzbaren Graf Carmagnola einzurücken Bedenken trugen, und gegenwärtig mit kühnem Bersuch den unübersetzlichen Don Juan ergreifen und behandeln, so möchte dieß wohl als Widerspruch angesehen werden; deshalb wir denn auf den Unterschieh hinzubeuten nicht ermangeln. Herr Manzoni ist bei uns noch wenig bekannt; daher soll man seine Vorzüge erst in ihrer ganzen Fülle, wie nur das Original sie darbietet, kennen lernen: alsdann wird eine Uebersetzung von einem unserer jüngern Freunde gar wohl am Platze sein; in Lord Byrons Talent sind wir aber genugsam eingeweiht, und können ihm durch Uebersetzung weder nutzen noch schaden, die Originale sind in den Händen aller Gebildeten.

Uns aber wird ein solcher Versuch, wäre auch das Unmögliche unternommen, immer einigen Ruten bringen: denn wenn uns eine falsche Spiegelung auch das Originalbild nicht richtig wiedergiebt, so macht sie uns doch aufmerksam auf die Spiegelfläche selbst und auf deren mehr oder weniger bemerkliche mangelhafte Beschaffenbeit. Don Juan ist ein gränzenlos geniales Werk, menschenseindlich bis zur herbsten Grausamkeit, menschenfreundlich in die Tiefen süßester Reigung sich versenkend; und da wir den Versasser nun einmal kennen und schägen, ihn auch nicht anders wollen, als er ist, so genießen wir dankbar, was er uns mit übermäßiger Freiheit, ja mit Frechheit vorzusühren wagt. Dem wunderlichen, wilden, schonungslosen Inhalt ist auch die technische Behandlung der Verse ganz gemäß; der Dichter schont die Sprache so wenig als die Menschen, und wie wir näher hinzutreten, so sehen wir freilich, daß die englische Poesse schon eine gebildete komische Sprache hat, welcher wir Deutschen ganz ermangeln.

Das Deutschkomische liegt vorzüglich im Sinn, weniger in ber Behandlung. Lichtenbergs Reichthum wird bewundert; ihm stand eine ganze Welt von Wissen und Berhältnissen zu Gebote, um sie wie Karten zu mischen und nach Belieben schalkhaft auszuspielen! Selbst bei Blumauer, dessen Wersz und Reimbildung den komischen Inhalt leicht dahinträgt, ist es eigentlich der schrosse Gegensat von Altem und Neuem, Edelm und Gemeinen, Erhabenem und Niederträchtigen, was uns belustigt. Sehen wir weiter umher, so sinden wir, daß der Deutsche, um drollig zu sehn, einige Jahrhunderte zurückschreitet und nur in Knittelreimen eigentlich naiv und anmuthig zu werden das Glück hat.

Beim Uebersetzen bes Don Juan ließen sich bem Engländer manche Bortheile ablernen; nur Ginen Spaß können wir ihm nicht nachahmen, welcher öfters durch seltsame und zweiselhafte Aussprache mancher auf bem Papier ganz verschieden gestalteter Worte bewirft wird. Der Englische Sprachkenner mag beurtheilen, inwiesern der Dichter auch da muthwillig über die Schnur gehauen.

Rur zufällig konnte die Uebersetzung ber hier mitgetheilten Strophen entstehen, und wir lassen sie abbrucken, nicht als Muster, sondern zur Anregung. Unsere sämmtlichen talentvollen Uebersetzer sollten sich theilweise daran versuchen; man müßte die Assonanzen, unreine Reime, und wer weiß was alles erlauben; dabei würde eine gewisse lakonische Behandlung nöthig sehn, um Gehalt und Gewicht dieses frechen Muthwillens auszudrücken; erst wenn etwas geleistet ist, wird man sich weiter darüber besprechen können.

Sollte man uns vorwerfen, daß wir, dutch Uebersetzung eine solche Schrift in Deutschland ausbreitend, unverantwortlich handeln, indem wir eine treue, ruhige, wohlhäbige Nation mit dem Unsittlichsten, was jemals die Dichtkunst vorgebracht, bekannt zu machen trachten, so antworten wir, daß, nach unserm Sinne, diese Uebersetzungsversuche nicht gerade zum Druck bestimmt sehn müßten, sondern als Uedung guter, talentvoller Köpfe gar wohl gelten dürften. Sie mögen alsdann, was sie hierbei gewonnen, zur Lust und Freude ihrer Sprachgenossen bescheidentslich anwenden und ausdilden. Genau betrachtet, wäre jedoch von einem Abdruck solcher Gedichte kein sonderlicher Schade für die Moralität mehr zu befürchten, indem Dichter und Schriftsteller sich wunderlich gebärden müßten, um sittenverderberischer zu sein als die Zeitungen des Tags.

## Manfred.

a dramatic Poem by Lord Byron. London 1817.

Eine wunderbare, mich nahberührende Erscheinung war mir das Trauerspiel Manfred von Byron. Dieser seltsame, geistreiche Dichter hat meinen Faust in sich aufgenommen und, hppochondrisch, die seltsamste Nahrung daraus gesogen. Er hat die seinen Zweden zusagenden Motive auf eigene Weise benutt, so daß keins mehr dasselbige ist, und gerade deshalb kann ich seinen Geist nicht genugsam bewundern. Diese Umbildung ist aus dem Ganzen, daß man darüber und über die Aehnlichkeit und Unähnlichkeit mit dem Vorbild höchst interessante Vorlesungen halten könnte, wobei ich freilich nicht läugne, daß uns die düstere Gluth einer gränzenlosen, reichen Verzweislung am Ende lästig wird. Doch ist der Verdruß, den man empfindet, immer mit Bewunderung und Hochachtung verknüpft.

Wir finden also in dieser Tragödie ganz eigentlich die Quintessenz der Gesinnungen und Leidenschaften des wunderbarsten, zu eigener Qual geborenen Talents. Die Lebens: und Dichtungsweise des Lord Bhron erlaubt kaum gerechte und billige Beurtheilung. Er hat oft genug bekannt was ihn quält; er hat es wiederholt bargestellt, und kaum hat irgend Jemand Mitleid mit seinem unerträglichen Schmerz, mit dem er sich wiederkauend immer herumarbeitet.

Eigentlich sind es zwei Frauen, beren Gespenster ihn unablässig verfolgen, welche auch in genanntem Stud große Rollen spielen, die eine unter dem Namen Aftarte, die andere, ohne Gestalt und Gegenwart, bloß eine Stimme.

Bon dem gräßlichen Abenteuer, das er mit der ersten erlebt, erzählt man Folgendes. Als ein junger, kühner, höchst anziehender Mann, gewinnt er die Neigung einer Florentinischen Dame; der Gemahl entdeckt es und ermordet seine Frau. Aber auch der Mörder wird in derselben Nacht auf der Straße todt gefunden, ohne daß jedoch der Berdacht auf irgend Jemand könnte geworsen werden. Lord Byron entsernt sich von Florenz, und schleppt solche Gespenster sein ganzes Leben hinter sich drein.

Dieses marchenhafte Ereignig wird burch ungablige Unspielungen in seinen Gedichten vollkommen mahrscheinlich, wie er benn 3. B. bochft graufam in feinen eigenen Gingeweiben mutbenb. bie unselige Geschichte jenes Königs von Sparta auf fich anwendet. Sie ift folgende. Baufanias. Lakedamonischer Relbberr. burch ben wichtigen Sieg bei Plataa ruhmgefront, nachher aber burch Uebermuth, Starrfinn, raubes, bartes Betragen Die Liebe ber Griechen, wegen beimlichen Berftandniffes mit bem Feinde bas Bertrauen seiner Landsleute verlierend - biefer läbt eine schwere Blutschuld auf sich, die ihn bis an sein schmähliches Ende verfolgt. Denn als er im schwarzen Meere die Flotte ber verbundeten Griechen befehligt, entbrennt er in rasender Leibenschaft gegen eine schöne Byzantinische Jungfrau. Nach langem Wiberftreben gewinnt fie ber Machthaber endlich ben Eltern ab; fie foll Nachts zu ihm geführt werben. Schambaft bittet fie bie Diener. bie Lampen ju löschen; es geschieht, und fie, im Zimmer umbertaftenb. ftokt bie Lampenfäule um. Aus bem Schlaf erwacht Baufanias; argwöhnisch vermuthet er Mörber, ergreift bas Schwert und haut die Geliebte nieder. Der gräfliche Unblid diefer Scene verläßt ihn niemals, ber Schatten verfolgt ihn unablässig, so baß er Gottheiten und geisterbannende Briefter vergebens anruft.

Belch ein vermundetes Berg muß der Dichter haben, ber fich

eine solche Begebenheit aus der Vorwelt heraussucht, sie sich aneignet und sein tragisches Sbenbild damit belastet! Nachstehender von Unmuth und Lebensverdruß überladene Monolog wird nun durch diese Anmerkungen verständlich; wir empfehlen ihn allen Freunden der Declamation zur bedeutenden Uebung. Hamlets Monolog erscheint hier gesteigert. Kunst gehört dazu, besonders das Eingeschaltete herauszuheben, und den Zusammenhang des Ganzen rein und fließend zu erhalten. Uebrigens wird man leicht gewahr werden, daß ein gewisser heftiger, ja excentrischer Ausstruck nöthig ift, um die Intention des Dichters darzustellen.

#### Manfred allein.

Der Reit, bes Schredens Narren find wir! Tage. Bestehlend, fteblen fie fich weg. Wir leben In Lebensüberdruft, in Scheu bes Tobes. In all ben Tagen ber verwünschten Boffe -Lebendae Laft auf widerstrebendem Bergen. In Sorgen ftodt es, beftig ichlägte in Bein. Der Freud ein End ist Todestampf und Ohnmacht -In all ben Tagen, ben vergangnen, fünftgen -Im Leben ift nichts Gegenwart - bu gablit Wie wenia! - weniger als wenig, wo die Seele Richt nach bem Tob verlangt, und boch gurud Wie bor bem Winterstrome schreckt. Das Fröfteln Bar nur ein Augenblick. — Sch. bab ein Mittel In meiner Wiffensfraft: Die Tobten ruf ich. Und frage fie: was ist benn, was wir fürchten? Der Antwort ernsteste ift boch bas Grab. Und das ift nichts, antworten fie mir nicht. Antwortete bearabner Briefter Gottes Dem Weib zu Endor! Spartas Ronig gog Aus Griechischer Jungfrau nie entschlafnem Geift Untwort und Schicffal: bas Geliebtefte Satt er gemorbet, wuft nicht, wen er traf: Starb ungefühnt. Wenn er auch ichon au Gulfe Den Zeus von Bhrprus rief. Phigaliens Arkabische Beschwörer aufrief, ju gewinnen

Bom aufgebrachten Schatten sein Berzeihen, Auch eine Gränze nur des Rächens. Die versetzte Mit zweiselhaftem Wortsinn; doch erfüllt wards.

Und hätt ich nie gelebt, das, was ich liebe, Wär noch lebendig! hätt ich nie geliebt, Das, was ich liebe, wär noch immer schön, Und glücklich, glückverspendend. Und was aber, Was ist sie jetzt? Für meine Sünden büßt sie! — Sin Wesen? Denk es nicht! — Vielleicht ein Nichts. In wenig Stunden frag ich nicht umsonst; In dieser Stunde fürcht ich, wie ich trotze. Bis diese Stunde schreckte mich kein Schauen Der Geister, guter, böser. Zittr ich nun, Und fühl am Herzen fremden, kalten Thau? Doch kann ich thun, was mich im Tiessten widert!

# Cain, a Mystery by Lord Byron. 1824.

Nachdem ich über genanntes Werk fast ein Jahr lang das Wunderbarste mir hatte vorsagen lassen, nahm ich es endlich selbst zur Hand, da es mich denn zum Erstaunen und Bewundern aufregte — eine Wirkung, die alles Gute, Schöne und Große auf den rein empfänglichen Geist ausüben wird. Gern sprach ich darüber unter Freunden, und zugleich nahm ich mir vor, etwas öffentlich davon zu sagen; allein je tieser man in das Werk eines solchen Geistes hineindringt, desto mehr empfindet man, wie schwer es seh, es in sich selbst, geschweige für Andere zu reproduciren, und vielleicht hätte ich, wie über so viel anderes Trefsliche, geschweigen, hätte mich nicht eine Anregung von außen abermals herangeführt.

Ein Frangofe, Fabre D'Dlivet, überfest gedachtes Stud in

reimfreie Berse, und glaubt es in einer Folge von philosophischeritischen Bemerkungen widerlegt zu haben. Run ist mir zwar diese seine Arbeit nicht zu Gesicht gekommen, allein der Moniteur vom 23. October 1823 nimmt sich des Dichters an, und indem er über einzelne Theile und Stellen völlig in unserm Sinne sich ausdrückt, so weckt er unsere eigene Betrachtung wieder lebhaft auf, wie es zu geschehen pflegt, wenn wir unter vielen gleichzultigen und verworrenen Stimmen endlich eine ansprechende vernehmen, da wir uns denn gern zu beifälliger Erwiederung sinden lassen. Wir hören den Sachwalter selbst, indem er sich folgendermaßen ausspricht.

"Jene Scene, welche sich bis zu Cains Verfluchung durch Eva hinaufsteigert, zeugt, unseres Bedünkens, von der energischen Tiefe der Byronschen Jdeen; sie läßt uns in Cain den würdigen Sohn einer solchen Mutter erkennen."

Der Uebersetzer fragt hier, woher wohl ber Dichter sein Urbild genommen? Lord Bhron könnte ihm antworten, aus der Natur und ihrer Betrachtung, wie Corneille seine Cleopatra, wie die Alten ihre Medea darin fanden, wie uns die Geschichte so viele Charaktere, beherrscht von gränzenlosen Leidenschaften, aufstellt.

"Wer irgend das menschliche Herz scharf bevbachtet und erzfannt hat, bis zu welchem Grade seine mannigsachen Regungen sich verirren können, besonders bei den Frauen, die im Guten wie im Bösen gleich schrankenlos erscheinen, der wird gewiß dem Lord Byron nicht vorwersen, sich, wenn es gleich eine erst entstandene Welt. und die allererste Familie galt, an der Wahrheit versündigt oder sie nach Belieben überboten zu haben. Er schilbert uns eine verdorbene Natur, wie Milton dagegen sie in ihrer Schönheit und ursprünglichen Reinheit mit hinreißender Farbensfrische zu malen wußte.

"Im Augenblich jener fürchterlichen Verwünschung, die man dem Dichter vorwirft, war Eva nicht mehr das Meisterstück der Bollkommenheit und Unschuld; schon hatte sie vom Versucher jene vergifteten Gährungsstoffe empfangen, durch welche die herrlichen Anlagen und Gefühle, die der Urheber des Lebens zu so viel besserm Zwecke bestimmt hatte, für immer entadelt wurden; schon war jene reine, süße Selbstzufriedenheit in Sitelkeit übergegangen,

und eine vom Feinde des Menschengeschlechts aufgeregte Neugierde, zu unseligem Ungehorsam hintreibend, betrog die Absichten bes Schöpfers, und entstellte das Meisterstück seiner Schöpfung.

"Eva in ihrer Vorliebe für Abel, in ihren wüthenden Verwünschungen gegen seinen Mörder Cain, erscheint höchst consequent mit sich selbst so wie sie nun einmal geworden. Der schwache aber schuldlose Abel, in welchem sich nur ein gefallener Abam darstellt, muß seiner Mutter um so lieber werden, als er ihr minder schmerzlich das demüthigende Bild ihres Fehltritts zurückruft. Cain dagegen, der weit mehr von ihrem eigenen Stolze geerbt, und jene Stärke, die Adam verloren, bewahrt hat, reizt alle Erinnerungen, alle Eindrücke der Eigenliebe auf einmal in ihr auf; tödtlich verwundet in dem Gegenstand ihrer mütterlichen Vorliebe, kennt ihr Schmerz keine Gränzen mehr, obgleich der Mörder ihr eigener Sohn ist. Einem so kräftigen Genie, wie Lord Byron, kam es zu, dieß Bild in fürchterlicher Wahrheit auszumalen: so mußte er es bebandeln, oder gar nicht."

Und so können wir benn ganz ohne Bedenken bieses Wort wieder aufnehmen, und was vom Besondern gesagt ist, vom Allgemeinen aussprechen: Wollte Lord Byron einen Cain schreiben, so mußte er ihn so behandeln, sonst lieber gar nicht.

Das Werk selbst ist nunmehr als Original und Uebersetzung in vielen händen; es bedarf also von unserer Seite keines Ankundigens noch Anpreisens; Einiges jedoch glauben wir bemerken zu muffen.

Der über alle Begriffe das Vergangene sowohl als das Gegenswärtige, und, in Gefolg bessen, auch das Zukunftige mit glübensbem Geistesblick durchdringende Dichter hat seinem unbegränzten Talent neue Regionen erobert; was er aber in benselben wirken werde, ist von keinem menschlichen Wesen vorauszusehen. Sein Versahren jedoch können wir schon einigermaßen näher bezeichnen.

Er halt sich an ben Buchstaben ber biblischen Ueberlieferung; indem er nun das erfte Menschenpaar seine ursprüngliche Reinzheit und Schuldlosigkeit gegen eine geheimnisvoll veranlaste Schuld vertauschen, und die dadurch verwirkte Strafe auf alle Nachkommen forterben läßt, so legt er die ungeheure Last eines solchen Ereignisses auf die Schultern Cains, als des Repräsentanten einer ohne eigenes Vergeben in tiefes Elend gestürzten.

mißmuthigen Menschheit. Diesem gebeugten, schwer belasteten Ursohne macht nun besonders der Tod, von dem er noch gar teine Anschauung hat, viel zu schaffen, und wenn er das Ende gegenwärtigen Mühfals wünschen mag, so scheint es ihm noch widerwärtiger, solches mit einem ganz unbekannten Zustande zu vertauschen. Schon hieraus sieht man, daß das volle Gewicht einer erklärenden, vermittelnden und immer mit sich selbst streitenden Dogmatik, wie sie uns noch immer beschäftigt, dem ersten unbehaglichen Menschensohne ausgebürdet worden.

Diese der menschlichen Natur nicht fremden Widerwärtigkeiten wogen in seiner Seele auf und ab, und können durch die gottergebene Sanftmuth des Baters und Bruders, durch liebevoll erleichterndes Mitwirken der Schwester-Gattin nicht beschwichtigt werden. Um sie aber bis ins Unerträgliche zu schärfen, tritt Satan heran, ein kräftig verführender Geist, der ihn erst sittlich beunruhigt, sodann aber wundersam durch alle Welten führt, ihm das Vergangene übermäßig groß, das Gegenwärtige klein und nichtig, das Künstige ahnungsvoll und untröstlich schauen läßt.

So kehrt er zu ben Seinigen zurück, aufgeregter, obgleich nicht schlimmer als er war, und da er im Familienwesen alles sindet, wie ers verlassen hatte, so wird ihm die Zudringlichkeit Abels, ber ihn zum Opfer nöthigen will, ganz unerträglich. Mehr sagen wir nicht, als daß die Scene, in welcher Abel umkommt, auf das Köstlichste motivirt ist; und so ist auch das Folgende gleich groß und unschätzbar. Da liegt nun Abel! Das ist nun der Tod, von dem so viel die Rede war, und das Menschenzgeschlecht weiß eben so wenig davon als vorher.

Bergessen aber dürfen wir nicht, daß durchs ganze Stück eine Art von Ahnung auf einen Erlöser durchgeht, daß der Dichter also sich auch in diesem Punkte, wie in allen übrigen, unsern Auslegebegriffen und Lehrweisen anzunähern gewußt hat.

Von der Scene mit den Eltern, worin Eva zuletzt dem versftummten Cain flucht, die unser westlicher Nachbar so trefflich günstig heraushebt, bleibt uns nichts zu sagen übrig; wir haben uns nur mit Bewunderung und Ehrfurcht dem Schlusse zu nähern.

Sier außerte nun eine geiftreiche, in Sochschätzung Byrons mit uns verwandte Freundin, alles was religibs und fittlich in

ber Welt gesagt werden fonne, seh in den letten brei Borten bes Studes enthalten.

## Lebensverhältniß an Buron.

1824.

Der Deutsche Dichter, bis ins hohe Alter bemüht, die Berbeinste früherer und mitlebender Männer sorgfältig und rein anzuerkennen, indem er dieß als das sicherste Mittel zu eigener Bildung von jeher betrachtete, mußte wohl auch auf das große Talent des Lords, bald nach dessen erstem Erscheinen, ausmerksam werden, wie er denn auch die Fortschritte jener bedeutenden Leistungen und eines ununterbrochenen Wirkens unablässig bes gleitete.

Hierbei war benn leicht zu bemerken, daß die allgemeine Anerkennung des dichterischen Berdienstes mit Vermehrung und Steigerung rasch auf einander folgender Productionen in gleichem Maße fortwuchs. Auch wäre die diesseitige frohe Theilnahme hieran höchst vollkommen gewesen, hätte nicht der geniale Dichter durch leidenschaftliche Lebensweise und inneres Mißbehagen sich selbst ein so geistreiches als gränzenloses Hervordringen und seinen Freunden den reizenden Genuß an seinem hohen Dasehn einigermaßen verkümmert.

Der Deutsche Bewunderer jedoch, hierdurch nicht geirrt, folgte mit Aufmerksamkeit einem so seltenen Leben und Dichten in aller seiner Excentricität, die freilich um desto auffallender sehn mußte, als ihres Gleichen in vergangenen Jahrhunderten nicht wohl zu entdeden gewesen und uns die Elemente zur Berechnung einer solchen Bahn völlig abgingen.

Indessen waren die Bemühungen des Deutschen dem Engländer nicht unbekannt geblieben, der davon in seinen Gedichten unzweideutige Beweise darlegte, nicht weniger sich durch Reisende mit manchem freundlichen Gruß vernehmen ließ.

Sobann aber folgte, überraschend, gleichfalls durch Bermittlung, das Originalblatt einer Dedication des Trauerspiels Sarbanapal, in den ehrenreichsten Ausdrücken und mit der freundlichen Anfrage, ob folche gebachtem Stud vorgebruckt werben

Der Deutsche, mit sich selbst und seinen Leistungen im hohen Alter wohlbekannte Dichter burfte ben Inhalt jener Widmung nur als Aeußerung eines trefflichen, hochfühlenden, sich selbst seine Gegenstände schaffenden, unerschöpflichen Geistes mit Dank und Bescheidenheit betrachten; auch fühlte er sich nicht unzufrieden, als, bei mancherlei Verspätung, Sardanapal ohne ein solches Vorwort gedruckt wurde, und fand sich schon glücklich im Besitz eines lithographirten Facsimile, zu höchst werthem Andenken.

Doch gab der eble Lord seinen Borsat nicht auf, dem Deutsichen Beit: und Geistigenossen eine bedeutende Freundlichkeit zu erweisen; wie denn das Trauerspiel Werner ein höchst schätzbares Denkmal an der Stirn führt.

Hiernach wird man denn wohl dem Deutschen Dichtergreise zutrauen, daß er, einen so gründlich guten Willen, welcher uns auf dieser Erde selten begegnet, von einem so hochgeseierten Manne ganz unverhofft ersahrend, sich gleichfalls bereitete, mit Klarheit und Kraft auszusprechen, von welcher Hochachtung er für seinen unübertroffenen Zeitgenossen durchdrungen, von welchem theilenehmenden Gefühl für ihn er belebt seh. Aber die Aufgabe fand sich so groß und erschien immer größer, je mehr man ihr näher trat: denn was soll man von einem Eingeborenen sagen, dessen Berdienste durch Betrachtung und Wort nicht zu erschöpfen sind?

Als baher ein junger Mann, herr Sterling, angenehm von Berson und rein von Sitten, im Frühjahr 1823 seinen Weg von Genua gerade nach Weimar nahm, und auf einem kleinen Blatte wenige eigenhändige Worte des verehrten Mannes als Empfehlung überbrachte, als nun bald barauf bas Gerücht verlautete, der Lord werbe seinen großen Sinn, seine mannigfaltigen Kräfte an erhaben-gefährliche Thaten über Meer verwenden, da war nicht länger zu zaudern und eilig nachstehendes Gedicht geschrieben:

Ein freundlich Wort kommt, eines nach bem anbern, Bon Süben her und bringt uns frohe Stunden: Es ruft uns auf, zum Gbelsten zu wandern: Nicht ist ber Geift, doch ist ber Kuß gebunden. Wie soll ich bem, ben ich so lang begleitet, Nun etwas Traulichs in die Ferne sagen, Ihm, der sich selbst im Innersten bestreitet, Stark angewohnt, das tiefste Weh zu tragen? Wohl seh ihm doch, wenn er sich selbst empfindet! Er wage selbst sich hochbeglückt zu nennen, Wenn Musenkraft die Schmerzen überwindet, Und wie ich ihn erkannt, mög er sich kennen.

Es gelangte nach Genua, fand ihn aber nicht mehr bafelbst; schon war ber treffliche Freund abgesegelt und schien einem Jeben schon weit entsernt; durch Stürme jedoch zurückgehalten, landete er in Livorno, wo ihn das herzlich Gesendete gerade noch traf, um es im Augenblicke seiner Absahrt, den 24. Juli 1823, mit einem reinen schön gefühlten Blatt erwiedern zu können, als werthestes Zeugniß eines würdigen Verhältnisses, unter den kostbarsten Documenten vom Besitzer auszubewahren.

So sehr uns nun ein solches Blatt erfreuen und rühren und zu der schönsten Lebenshoffnung aufregen mußte, so erhält es gegenwärtig durch das unzeitige Ableben des hohen Schreibenden den größten, schmerzlichsten Werth, indem es die allgemeine Trauer der Sitten- und Dichterwelt über seinen Verlust für uns leider ganz insbesondere schärft, die wir nach vollbrachtem großem Bemühen hoffen durften, den vorzüglichsten Geist, den glücklich erworbenen Freund und zugleich den menschlichsten Sieger persönlich zu begrüßen.

Nun aber erhebt uns die Ueberzeugung, daß seine Nation, aus dem theilweise gegen ihn aufbrausenden, tadelnden, scheltenden Taumel plöglich zur Nüchternheit erwachen und allgemein begreisen werde, daß alle Schalen und Schlacken der Zeit und des Individuums, durch welche sich auch der Beste hindurch und heraus zu arbeiten hat, nur augenblicklich, vergänglich und hinfällig gewesen, wogegen der staunenswürdige Ruhm, zu dem er sein Vaterland für jest und künftig erhebt, in seiner Herrlichkeit gränzenlos und in seinen Folgen unberechendar bleibt. Gewiß, diese Nation, die sich so vieler großer Namen rühmen darf, wird ihn verklärt zu denjenigen stellen, durch die sie sich immersort selbst zu ehren hat.

## Leben Navoleons.

Kon Malter Scott.

Der reichste, gewandteste, berühmteste Erzähler seines Jahrbunderts unternimmt, die Geschichte seiner Zeit zu schreiben.

Dabei entwickelt er nothwendig alle die Tugenden, die er bereits in seinen frühern Werken zu bethätigen wußte.

Er weiß ben mannigfaltigen historischen Stoff beutlichft aufaufalfen.

Er bringt in die Bebeutung bes Gehaltes ein.

Durch vieljährige literarische Uebung gewinnt er sich bie böchstmögliche Facilität ber Behandlung und bes Bortrags.

Die Eigenschaft bes Romans und die Form besselben besgünstigt ihn, indem er durch fingirte Motive das historisch Wahre näher an einander rückt und zu einem Fahlichen vereinigt, während es sonst in der Geschichte weit auseinandersteht, und sich kaum dem Geist, am Wenigsten aber dem Gemüth erzareislich darstellt.

Er giebt sich auf, die Geschichte seiner Zeit dergestalt vorzutragen, daß er sich die Eindrücke, welche ihm die jedesmaligen Ereignisse gemacht, wieder aufs Genaueste vergegenwärtigt; wobei er denn freilich nicht vermeiden kann, die Betrachtungen, zu welchen ihm die Folge Gelegenheit gegeben, als Regulativ und Bindemittel anzuwenden.

Walter Scott ist 1771 geboren: also fällt seine Kindheit gerade in den lebhaftern Ausbruch des Nordamericanischen Kriegs.

Er war 17 bis 18 Jahr alt bei dem Ausbruche der Fran-

Mas mußte er nicht in solcher Weise in solcher Zeit erleben? Jest, da er stark in den Funfzigen steht, und durchaus nah genug von der Weltgeschichte berührt worden, tritt er mit obgemeldeten Eigenschaften auf, um öffentlich über das versgangene Wichtige sich mit uns zu unterhalten.

Welche Erwartung dieß in mir erregen mußte, wird berjenige leicht abnehmen, der sich vergegenwärtigt, daß ich, zwanzig Jahre älter als er, gerade im zwanzigsten Jahre persönlich vor Paoli stand, und im sechzigsten vor Napoleon. Diese langen Jahre durch versäumte ich nicht, ferner und näher mit den Weltereignissen in Berührung kommend, darüber zu benken und nach einer individuellen Weise die Gegenstände mir zu ordnen und einen Rusammenbana auszubilden.

Was konnte mir daher erwünschter sehn, als mich in ruhigen Stunden nach Bequemlichkeit und Belieben, mit einem solchen Manne zu unterhalten, der auf seine klare, treue und kunftsertige Weise mir daszenige vorzuführen versprach, worüber ich zeitlebens zu denken hatte, und durch die tagtäglichen Folgen jener großen Jabresreibe immer fortzudenken genötbigt bin.

Dieses schreibe vorläufig nieder, eben als ich das Lesen dieses Werkes beginne und gebenke, was mir wichtig scheint, in der Kolae aleichfalls nach und nach niederzulegen.

Alsbann möchte sich zeigen, was mir neu war, theils weil ich es nicht erfuhr, noch bemerkte, noch dasselbe in seiner eigentslichen Bedeutung anerkannte; ferner welche Combinationen, Ginzund Uebersichten mir besonders wichtig geworden.

Hierbei wird an der Betrachtung das Meiste zu gewinnen sehn, daß, wie jedes Individuum die Weltgeschichte nur auf seine Beise vernimmt, die Zeitungen im eigenen Sinne lieft, so auch keine Partei, keine Nation hierin ganz rein zu versahren fähig ist, sondern vielmehr immer erwartet und aufsucht, was ihren Beariffen zusaat und ibren Leidenschaften schmeichelt.

Saben wir ben Franzosen, die so mannigfaltig auch von verschiedenen Seiten über die Revolution gesprochen, willig zusgehört, haben wir uns von Deutschen vielfach davon unterhalten und belehren lassen, so muß es höchst interessant sehn, einen Engländer, und zwar einen höchst namhaften, zu vernehmen.

Bobei benn vorauszusehen ift, daß er es den andern Bolfer- schaften, so wie manchem Individuum nicht zu Danke machen wird.

Hierüber würde ich, wenn mir eine Fortsetzung gelingen sollte, zuallererst meine Betrachtungen äußern und ins Klare zu bringen suchen, wer benn eigentlich spricht und zu wem?

Weimar, ben 21. November 1827.

### The Life of Friedrich Schiller.

Comprehending an examination of his works. London 1825.

Von dieser Biographie Schillers wäre nur das Beste zu sagen; sie ist merkwürdig, indem sie ein genaues Studium der Lebensvorfälle unseres Dichters beweist, so wie denn auch das Studium der Dichtungen unseres Freundes und eine innige Theilsnahme an denselben aus diesem Werke hervorgeht. Bewundernswürdig ist es, wie sich der Versasser eine genügende Einsicht in den Charakter und das hohe Verdienst dieses Mannes verschafft, so klar und so gehörig, als es kaum aus der Ferne zu erwarten gewesen.

Hier bewahrheitet sich jedoch ein altes Wort: der gute Wille hilft zu vollkommener Kenntniß. Denn gerade daß der Schottländer den Deutschen Mann mit Wohlwollen anerkennt, ihn versehrt und liebt, dadurch wird er dessen treffliche Eigenschaften am Sichersten gewahr, und vermag sich zu einer Klarheit über seinen Gegenstand zu erheben, zu der sogar Landsleute des Trefflichen in frühern Tagen nicht gelangen konnten. Denn die Mitlebenzden werden an vorzüglichen Menschen gar leicht irre; das Besondere der Person stört sie, das laufende bewegliche Leben verzückt ihre Standpunkte, hindert das Kennen und Anerkennen eines solchen Mannes. Dieser aber war von so außerordentlicher Art, daß der Biograph die Jdee eines vorzüglichen Mannes vor Augen halten, und sie durch individuelle Schicksle und Leistungen durchs sühren konnte und sein Tagewerk dergestalt vollbracht sah.

# Borwort zu Schillers Leben

aus bem Englischen von Th. Carlble. Frantfurt 1830.

Der hochansehnlichen Gefellichaft für ausländische schöne Literatur ju Berlin.

Als gegen Ende des vergangenen Jahres ich die angenehme Nachricht erhielt, daß eine mir freundlich bekannte Gesellschaft, welche bisher ihre Aufmerksamkeit inländischer Literatur gewidmet hatte, nunmehr dieselbe auf die ausländische zu wenden gedenke, konnte ich in meiner damaligen Lage nicht ausführlich und gründlich genug darlegen, wie sehr ich ein Unternehmen, bei welchem man auch meiner auf das geneigteste gedacht hatte, zu schäpen wisse.

Selbst mit gegenwärtigem öffentlichem Ausbruck meines dankbaren Antheils geschieht nur fragmentarisch, was ich im bessern Zusammenhang zu überliefern gewünscht hätte. Ich will aber auch das, wie es mir vorliegt, nicht zurückweisen, indem ich meinen Hauptzweck dadurch zu erreichen hoffe, daß ich nämlich meine Freunde mit einem Manne in Berührung bringe, welchen ich unter diejenigen zähle, die in spätern Jahren sich an mich thätig angeschlossen, mich durch eine mitschreitende Theilnahme zum Handeln und Wirken ausgemuntert, und durch ein ebles, reines, wohlgerichtetes Bestreben wieder selbst verzüngt, mich, der ich sie heranzog, mit sich fortgezogen haben. Es ist der Verfasser des hier übersetzen Werkes, Herr Thomas Carlyle, ein Schotte, von dessen Thätigkeit und Vorzügen, so wie von dessen nähern Zuständen nachstehende Blätter ein Mehreres eröffnen werden.

Wie ich denselben und meine Berliner Freunde zu kennen glaube, so wird zwischen ihnen und ihm eine frohe wirksame Berbindung sich einleiten, und beide Theile werden, wie ich hoffen darf, in einer Reihe von Jahren sich dieses Bermächtnisses und seines fruchtbaren Erfolges zusammen erfreuen, so daß ich ein fortdauerndes Andenken, um welches ich hier schließlich bitten möchte, schon als dauernd gegönnt, mit anmuthigen Empfindungen vorausgenießen kann.

Weimar, April 1830.

### Dormort.

Es ift schon einige Zeit von einer allgemeinen Weltliteratur die Rede, und zwar nicht mit Unrecht: benn die sämmtlichen Rationen, in den fürchterlichsten Kriegen durch einander geschüttelt, sodann wieder auf sich selbst einzeln zurückgeführt, hatten zu bemerken, daß sie manches Fremde gewahr worden, in sich aufgenommen, bisher unbekannte geistige Bedürfnisse hie und da empfunden. Daraus entstand das Gefühl nachbarlicher Verbältnisse.

und anstatt bag man sich bisher zugeschlossen hatte, kam ber Geist nach und nach zu bem Berlangen, auch in den mehr oder weniger freien geistigen Handelsverkehr mit aufgenommen zu werden.

Diese Bewegung mährt zwar erst eine kurze Weile, aber boch immer lang genug, um schon einige Betrachtungen barüber anz zustellen, und aus ihr balbmöglichst, wie man es im Waaren-handel ja auch thun muß, Vortheil und Genuß zu gewinnen.

Gegenwärtiges, zum Andenken Schillers geschriebene Werk kann, übersetzt, für uns kaum etwas Neues bringen; der Bersfasser nahm seine Kenntnisse aus Schriften, die uns längst bekannt sind, so wie denn auch überhaupt die hier verhandelten Angelegenheiten bei uns öfters durchgesprochen und durchgefochten worden.

Was aber ben Verehrern Schillers, und also einem jeben Deutschen, wie man kühnlich sagen darf, höchst erfreulich sehn muß, ist unmittelbar zu erfahren, wie ein zartfühlender, strebsamer, einsichtiger Mann über dem Meere, in seinen besten Jahren, durch Schillers Productionen berührt, bewegt, erregt und nun zum weitern Studium der Deutschen Literatur angetrieben worden.

Mir wenigstens war es rührend zu sehen, wie dieser rein und ruhig denkende Fremde selbst in jenen ersten, oft harten, fast rohen Productionen unseres verewigten Freundes immer den edeln, wohldenkenden, wohlwollenden Mann gewahr ward, und sich ein Ideal des vortrefflichen Sterblichen an ihm auferbauen konnte.

Ich halte beshalb bafür, daß bieses Werk, als von einem Jüngling geschrieben, der Deutschen Jugend zu empfehlen sehn möchte: denn wenn ein munteres Lebensalter einen Wunsch haben darf und soll, so ist es der, in allem Geleisteten das Löbliche, Gute, Bildsame, Hochstrebende, genug das Ideelle, und selbst in dem nicht Musterhaften das allgemeine Musterbild der Menscheit zu erblicken.

Ferner kann uns bieses Werk von Bebeutung sehn, wenn wir ernstlich betrachten, wie ein frember Mann die Schillerschen Boethe, Werte. XXIX.

Werke, benen wir so mannigfaltige Cultur verbanken, auch als Quelle ber seinigen schätzt, verehrt, und dieß ohne irgend eine Absicht rein und ruhig zu erkennen giebt.

Eine Bemerkung möchte sobann hier wohl am Plate seyn, daß sogar dasjenige, was unter uns beinahe ausgewirkt hat, nun gerade in dem Augenblicke, welcher auswärts der Deutschen Literatur günstig ist, abermals seine kräftige Wirkung beginne und dadurch zeige, wie es auf einer gewissen Stufe der Literatur immer nütlich und wirksam sehn werde.

So sind z. B. Herberd Ibeen bei uns bergestalt in die Kenntnisse der ganzen Masse übergegangen, daß nur wenige, die sie lesen, dadurch erst belehrt werden, weil sie, durch hundertsache Ableitungen, von demjenigen, was damals von großer Bedeutung war, in anderm Zusammenhange schon völlig unterrichtet worden. Dieses Werk ist vor Kurzem ind Französische übersetzt, wohl in keiner andern Ueberzeugung, als daß tausend gebildete Menschen in Frankreich sich immer noch an diesen Ideen zu ersbauen baben.

In Bezug auf das dem Bande vorgesetzte Bild seh Folgenbes gemeldet. Unser Freund, als wir mit ihm in Verhältniß traten, war damals in Edinburgh wohnhaft, wo er, in der Stille lebend, sich im besten Sinne auszubilden suchte und, wir dürfen es ohne Ruhmredigkeit sagen, in der Deutschen Literatur hierzu die meiste Kördernik sand.

Später, um sich selbst und seinen redlichen literarischen Stubien unabhängig zu leben, begab er sich, etwa zehn Deutsche Meilen südlicher, ein eigenes Besitzthum zu bewohnen und zu benutzen, in die Grafschaft Dumfries. Hier, in einer gebirgigen Gegend, in welcher der Fluß Niethe dem nahen Meere zuströmt, unfern der Stadt Dumfries, an einer Stelle, welche Craigens puttoch genannt wird, schlug er mit einer schönen und höchst gebildeten Lebensgefährtin seine ländlich einsache Wohnung auf, wobon treue Nachbildungen eigentlich die Veranlassung zu gegenswärtigem Vorworte gegeben haben.

Gebilbete Geister, jartfühlende Gemüther, welche nach fernem Guten sich bestreben, in die Ferne Gutes zu wirken geneigt sind, erwehren sich kaum des Wunsches, von geehrten, geliebten, weitabgesonderten Personen das Porträt, sodann die Abbildung ihrer Wohnung, so wie der nächsten Zustände sich vor Augen gebracht zu sehen.

Wie oft wiederholt man noch heutiges Tages die Abbildung von Petrarcas Aufenthalt in Laucluse, Tassos Wohnung in Sorrento! Und ist nicht immer die Bieler Insel, der Schutzort Rouffeaus, ein seinen Verehrern nie genugsam dargestelltes Local?

In eben diesem Sinne habe ich mir die Umgebungen meiner entfernten Freunde im Bilbe zu verschaffen gesucht, und ich war um so mehr auf die Wohnung doß Herrn Thomas Carlyle bezgierig, als er seinen Aufenthalt in einer fast rauhen Gebirgszgegend unter dem 55. Grade gewählt hatte.

Ich glaube durch solch seine treue Nachbildung der neulich eingesendeten Originalzeichnungen gegenwärtiges Buch zu zieren und dem jetzigen sestühlbollen Leser, vielleicht noch mehr dem künftigen, einen freundlichen Gefallen zu erweisen, und dadurch, so wie durch eingeschaltete Auszüge aus den Briefen des werthen Mannes, das Interesse an einer edeln allgemeinen Länder: und Weltannäherung zu vermehren.

### Thomas Carinie an Gocthe.

Craigenputtoch, ben 25. September 1828.

"Sie forschen mit so warmer Neigung nach unserm gegenwärtigen Aufenthalt und Beschäftigung, daß ich einige Worte hierüber sagen muß, da noch Raum dazu sibrig bleibt. Tumfries ist eine artige Stadt, mit etwa 15000 Einwohnern, und als Mittelpunkt des Handels und ider Gerichtsbarkeit anzusehen eines bedeutenden Districts in dem Schottischen Geschäftskreis. Unser Wohnort ist nicht darin, sondern 15 Meilen — zwei Stunden zu reiten — nordwestlich davon entsernt, zwischen dem Granitgebirgen und dem schwarzen Moorgefilde, welche sich westwärts durch Gallowap meist die an die Frische See ziehen. In dieser Büste von Haibe und Felsen stellt unser Besithum eine grüne Dase vor, einen Raum von geackertem, theilweise umzäumtem und geschmücktem Boden, wo Korn reift und Bäume Schatten gewähren, obgleich ringsumber von Seemöven und hartwolligen Schafen umgeben. Hier, mit nicht geringer Anstrengung, haben wir für uns eine reine, dauerhafte Wohnung erbaut und eine gerichtet; hier wohnen wir, in Ermangelung einer Lehr: oder andern öffentlichen Stelle, um uns der Literatur zu besleißigen, nach eigenen Kräften uns damit zu beschäftigen. Wir wünschen, daß unsere Rosen: und Gartenbüsche fröhlich heranwachsen, hoffen Gesundheit und eine friedliche Gemüthösstimmung, um uns zu fördern. Die Rosen sind freilich zum Theil noch zu pflanzen, aber sie blühen doch schon in Hoffnung.

"Zwei leichte Pferde, die uns überall hintragen, und die Bergluft sind die besten Aerzte für zarte Nerven. Diese tägliche Bewegung, der ich sehr ergeben bin, ist meine einzige Zerstreuung: denn dieser Winkel ist der einsamste in Britannien, sechs Meilen von einer jeden Person entsernt, die mich allensalls besuchen möchte. Hier würde sich Rousseau eben so gut gefallen haben als auf seiner Insel St. Pierre.

"Fürwahr, meine städtischen Freunde schreiben mein Hiehers gehen einer ähnlichen Gesinnung zu und weissagen mir nichts Gutes; aber ich zog hieher allein zu dem Zweck, meine Lebensweise zu vereinsachen und eine Unabhängigkeit zu erwerben, damit ich mir selbst treu bleiben könne. Dieser Erdraum ist unser: hier können wir leben, schreiben und denken, wie es uns am besten däucht, und wenn Zoilus selbst König der Literatur werden sollte.

"Auch ist die Sinsamkeit nicht so bebeutend; eine Lohnkutsche bringt uns leicht nach Sbinburgh, das wir als unser Brittisch Weimar ansehen. Habe ich denn nicht auch gegenwärtig eine ganze Ladung von Französischen, Deutschen, Americanischen, Englischen Journalen und Zeitschriften, von welchem Werth sie auch sehn mögen, auf den Tischen meiner kleinen Bibliothek aufgehäuft!

"Auch an alterthümlichen Studien sehlt es nicht. Bon einigen unserer Höhen entbede ich, ungefähr eine Tagreise weste wärts, ben hügel, wo Agricola und seine Römer ein Lager

zurückließen; am Fuße besselben war ich geboren, wo Vater und Mutter noch leben, um mich zu lieben. Und so muß man die Zeit wirken lassen. Doch wo gerathe ich hin! Lassen Sie mich noch gestehen, ich bin ungewiß über meine künftige literarische Thätigkeit, worüber ich gern Ihr Urtheil vernehmen möchte; gewiß schreiben Sie mir wieder bald, damit ich mich immer mit Ihnen vereint fühlen möge."

Wir, nach allen Seiten hin wohlgesinnten, nach allgemeinster Bildung strebenden Deutschen, wir wissen schon seit vielen Jahren die Verdienste würdiger Schottischer Männer zu schätzen. Uns blieb nicht unbekannt, was sie früher in den Naturwissenschaften geleistet, woraus denn nachher die Franzosen ein so großes Ueberzgewicht erlangten.

In der neuern Zeit verfehlten wir nicht, den löblichen Einfluß anzuerkennen, den ihre Philosophie auf die Sinnesänderung der Franzosen ausübte, um sie von dem starren Sensualismus zu einer geschmeidigeren Denkart auf dem Wege des gemeinen Mensichenverstandes hinzuleiten. Wir verdankten ihnen gar manche gründliche Sinsicht in die wichtigsten Fächer Brittischer Zustände und Bemühungen.

Tagegen mußten wir vor nicht gar langer Zeit unsere ethischästhetischen Bestrebungen in ihren Zeitschriften auf eine Weise behandelt sehen, wo es zweiselhaft blieb, ob Mangel an Einsicht oder böser Wille dabei obwaltete, ob eine oberflächliche, nicht genug durchdringende Ansicht oder ein widerwilliges Vorurtheil im Spiele seh. Dieses Ereigniß haben wir jedoch geduldig abgewartet, da uns ja dergleichen im eigenen Vaterlande zu ertragen genugsam von jeher auferlegt worden.

In den letten Jahren jedoch erfreuen uns aus jenen Gegenden die liebevollsten Blide, welche zu erwiedern wir uns verspflichtet fühlen, und worauf wir in gegenwärtigen Blättern unsere wohldenkenden Landsleute, insofern es nöthig sehn sollte, ausmerksam zu machen gedenken.

Herr Thomas Carlyle hatte schon ben Wilhelm Meister übersett, und gab sobann vorliegendes Leben Schillers im Jahr 1825 heraus.

Im Jahre 1827 erschien German Romance in 4 Bänden, wo er aus den Erzählungen und Märchen deutscher Schriftsteller, als Musaus, La Motte Fouqué, Tieck, Hoffmann, Jean Paul und Goethe, heraushob, was er seiner Nation am gemäßesten zu sehn glaubte.

Die einer jeden Abtheilung vorausgeschickten Nachrichten von dem Leben, den Schriften, der Richtung des genannten Tichters und Schriftsellers geben ein Zeugniß von der einfach wohls wollenden Weise, wie der Freund sich möglichst von der Persönlichkeit und den Zuständen eines Jeden zu unterrichten gesucht, und wie er dadurch auf den rechten Weg gelangt, seine Kenntinisse immer mehr zu verbollständigen.

In ben Soinburgher Zeitschriften, vorzüglich in benen, welche eigentlich fremder Literatur gewidmet sind, finden sich nun, außer ben schon genannten Deutschen Autoren, auch Ernst Schulze, Klingemann, Franz Horn, Zacharias Werner, Graf Platen und manche Andere von verschiedenen Referenten, am meisten aber von unserm Freunde beurtheilt und eingeführt.

Höchst wichtig ist bei bieser Gelegenheit zu bemerken, daß sie eigentlich ein jedes Werk nur zum Text und Gelegenheit nehmen, um über das eigentliche Felb und Fach, so wie alsdann über das besondere Individuelle, ihre Gedanken zu eröffnen und ihr Gutachten meisterhaft abzuschließen.

Diese Edinburgh Reviews, sie sehen bem Innern und AUgemeinen oder den auswärtigen Literaturen besonders gewidmet,
haben Freunde der Wissenschaft aufmerksam zu beachten: denn
es ist höchst merkwürdig, wie der gründlichste Ernst mit der
freiesten Uebersicht, ein strenger Patriotismus mit einem einsachen,
reinen Freisinn in diesen Vorträgen sich gepaart sindet.

Genießen wir nun von dort in demjenigen, was uns hier fo nah angeht, eine reine, einfache Theilnahme an unsern ethisch= äfthetischen Bestrebungen, welche für einen besondern Charakter= jug der Teutschen gelten können, so haben wir uns gleichfalls nach dem umzusehen, was ihnen dort von dieser Art eigentlich am Herzen liegt. Wir nennen hier gleich den Namen Burns, von welchem ein Schreiben des Herrn Carlyle folgende Stelle enthält:

"Das einzige einigermaßen Bedeutende, was ich seit meinem Hierseyn schrieb, ist ein Versuch über Burns. Vielleicht habt Ihr niemals von diesem Mann gehört, und doch war er einer der entschiedensten Genieß; aber in der tiefsten Classe der Landsleute geboren und durch die Verwicklungen sonderbarer Lagen zusletz jammervoll zu Grunde gerichtet, so daß, was er wirkte, verhältnißmäßig geringsügig ist; er starb in der Mitte der Mannessjahre (1796).

"Bir Engländer, besonders wir Schottländer, lieben Burns mehr als irgend einen Dichter seit Jahrhunderten. Oft war ich von der Bemerkung betroffen, er seh wenig Monate vor Schiller, in dem Jahre 1759, geboren, und keiner dieser beiben habe jemals des andern Namen vernommen. Sie glänzten als Sterne in entgegengesetzten Hemisphären, oder, wenn man will, eine trübe Erdatmosphäre fing ihr gegenseitiges Licht auf."

Mehr jedoch, als unser Freund vermuthen mochte, war uns Robert Burns bekannt. Das allerliebste Gedicht John Barley-Corn war anonym zu uns gekommen, und, verdienter Weise geschätzt, veranlaßte solches manche Versuche, unserer Sprache es anzueignen. Hans Gerstenkorn, ein wackerer Mann, hat viele Feinde, die ihn unablässig versolgen und beschädigen, ja zuletzt gar zu vernichten drohen. Aus allen diesen Unbilden geht er aber doch am Ende triumphirend hervor, besonders zu Heil und Fröhlichkeit der leidenschaftlichen Biertrinker. Gerade in diesem heitern genialen Anthropomorphismus zeigt sich Burns als wahrshaften Dichter.

Auf weitere Nachforschung fanden wir dieses Gedicht in der Ausgabe seiner poetischen Werke von 1822, welcher eine Stizze seines Lebens voransteht, die uns wenigstens von den Aeußer-lichkeiten seiner Zustände bis auf einen gewissen Grad belehrte. Was wir in seinen Gedichten uns zueignen konnten, überzeugte uns von seinem außerordentlichen Talent, und wir bedauerten,

baß uns die Schottische Sprache gerade da hinderlich war, wo er des reinsten, natürlichsten Ausdrucks sich gewiß bemächtigt hatte. Im Ganzen jedoch haben wir unsere Studien so weit geführt, daß wir die nachstehende rühmliche Darstellung auch als unserer Ueberzeugung gemäß unterschreiben können.

Inwiesern übrigens unser Burns auch in Deutschland bekannt sey, mehr als das Conversationslezikon von ihm überliesert, wüßte ich, als der neuern literarischen Bewegungen in Deutschland unskundig, nicht zu sagen; auf alle Fälle jedoch gedenke ich die Freunde auswärtiger Literatur auf die kürzesten Wege zu weisen: The Lise of Robert Burns. By J. G. Lockhart. Edinburgh 1828, recensirt von unserm Freunde im Edinburgh Review, December 1828. Nachfolgende Stellen, daraus übersetzt, werden den Wunsch, das Ganze und den genannten Mann auf jede Weise zu kennen, hoffentlich lebhaft erregen.

"Burns mar in einem höchft profaifchen Zeitalter, bergleichen Britannien nur je erlebt hatte, geboren, in den allerungunftigften Berhältniffen, mo fein Geift, nach bober Bilbung ftrebend, ibr unter bem Drud täglich barter forverlicher Arbeit nachzuringen batte, ja unter Mangel und troftlosesten Aussichten auf bie Rufunft, ohne Fordernif als die Beariffe, wie fie in eines armen Mannes Hütte wohnen, und allenfalls die Reime von Fergufon und Ramfap als bas Banier ber Schönheit aufgestedt. unter biefen Lasten verfinkt er nicht: burch Nebel und Finsternik einer fo buftern Region entbeckt sein Ablerauge die richtigen Berhältnisse der Welt und des Menschenlebens; er wächst an geistiger Araft und drängt sich mit Gewalt zu verständiger Erfahrung. Angetrieben burch bie unwiderstehliche Regsamkeit seines innern Beiftes, strauchelt er vorwärts und zu allgemeinen Anfichten, und mit ftolger Bescheidenheit reicht er une die Frucht seiner Bemühungen, eine Gabe bar, welche nunmehr burch die Zeit als unvergänglich anerkannt worden.

"Ein wahrer Dichter, ein Mann, in bessen herzen die Anlage eines reinen Wissens teimt, die Tone himmlischer Melodicen verklingen, ist die köstlichste Gabe, die einem Reitalter mag berliehen werden. Wir sehen in ihm eine freiere, reinere Entwicklung alles dessen, was in uns das Sbelste zu nennen ist; sein Leben ist uns ein reicher Unterricht, und wir betrauern seinen Tod als eines Wohlthäters, der uns liebte so wie belehrte.

"Sold eine Gabe bat bie Ratur in ihrer Gute uns an Robert Burns gegönnt: aber mit allzu pornehmer Gleichgültigkeit marf fie ihn aus ber Sand ale ein Wefen ohne Bedeutung. mar entstellt und gerftort ebe wir es anerkannten: ein ungunftiger Stern batte bem Mingling Die Gemalt gegeben, bas menichliche Dasen ehrwürdiger zu machen; aber ihm mar eine weisliche Rübrung feines eigenen nicht geworben. Das Geschick, benn fo muffen wir in unferer Beschränktheit reben. feine Rebler. Die Rebler ber Andern lafteten zu ichmer auf ihm, und biefer Geift. ber fich erhoben hatte, mare es ihm nur ju manbern gegluckt, fant in ben Staub, seine berrlichen Rabiafeiten murben in ber Bluthe mit Rugen getreten. Er ftarb, wir burfen wohl fagen, ohne jemals gelebt zu haben. Und so eine freundlich warme Seele, fo voll von eingeborenen Reichthumern, folder Liebe gu allen lebendigen und leblosen Dingen! Das fväte Taufendschönchen fällt nicht unbemerkt unter feine Pflugschar, so wenig als das wohlversorgte Nest der furchtsamen Keldmaus, das er bervormublt. Der wilde Anblid bes Winters ergent ibn: mit einer trüben, oft wiederkehrenden Bartlichkeit verweilt er in diesen ernsten Scenen ber Bermuftung; aber bie Stimme bes Binbes wird ein Pfalm in seinem Ohr. Wie gern mag er in ben saufenden Baldern dabin mandern! benn er fühlt feine Gedanken erhoben zu beme, ber auf ben Schwingen bes Windes einherschreitet. Gine mabre Boetenseele! fie barf nur berührt merben. und ihr Klang ift Musik.

"Welch ein warmes, allumfassendes Gleichheitsgefühl! welche vertrauensvolle, gränzenlose Liebe! welch ebelmüthiges Uebersschäßen bes geliebten Gegenstandes! Der Bauer, sein Freund, sein nußbraunes Mädchen sind nicht länger gering und börsisch, Geld vielmehr und Königin; er rühmt sie als gleich würdig des Höchsten auf der Erde. Die rauhen Scenen Schottischen Lebens sieht er nicht im Arkadischen Lichte; aber in dem Rauche, in dem unebenen Tennenboden einer solchen roben Wirklichkeit

findet er noch immer Liebenswürdiges genug. Armuth fürwahr ist sein Gefährte, aber auch Liebe und Muth zugleich; die einssachen Gefühle, der Werth, der Sbelfinn, welche unter dem Strohdach wohnen, sind lieb und ehrwürdig seinem Herzen. Und so über die niedrigsten Regionen des menschlichen Tasehns ergießt er die Glorie seinens eigenen Gemüths, und sie steigen, durch Schatten und Sonnenschein gesänstigt und verherrlicht, zu einer Schönheit, welche sonst die Menschen kaum in dem Höchsten ersblicken.

"hat er auch ein Selbstbewuftfebn, welches oft in Stols ausartet, so ist es ein ebler Stols, um abzuwehren, nicht um anquareifen: fein faltes, miklaunisches Gefühl, ein freies und geselliges. Dieser poetische Landmann beträgt fich, mochten wir sagen, wie ein König in ber Berbannung; er ist unter bie Niedrigsten gedrängt und fühlt sich gleich ben Sochsten; er berlangt feinen Rang, bamit man ihm feinen ftreitig mache. Den Rudringlichen fann er abstoken, ben Stolzen bemutbigen; Borurtheil auf Reichthum ober Altgeschlecht haben bei ibm feinen Werth. In Diesem bunkeln Auge ist ein Feuer, woran fich eine abwürdigende Herablaffung nicht magen barf; in feiner Erniebrigung, in der äußersten Noth vergift er nicht für einen Augenblick die Maiestät der Boesie und Mannheit. Und doch, so boch er fich über gewöhnlichen Menschen fühlt, sondert er fich nicht von ihnen ab; mit Warme nimmt er an ihrem Interesse Theil. ja er wirft sich in ihre Arme, und wie sie auch seben, bittet er um ihre Liebe. Es ift rührend ju feben, wie in ben bufterften Ruftanden biefes ftolze Wefen in ber Freundichaft Gulfe fucht, und oft seinen Busen bem Unwürdigen aufschließt, oft unter Thränen an sein glübendes Berg ein Berg andrückt, bas Freundichaft nur als Namen kennt. Doch mar er icharf: und ichnell: fichtig, ein Mann bom burchbringenbsten Blid, vor welchem gemeine Verstellung sich nicht bergen konnte. Sein Verstand fab burch bie Tiefen bes vollfommenften Betrügers, und jugleich war eine großmutbige Leichtgläubigkeit in feinem Bergen. Go geigte fich biefer Landmann unter und: eine Seele wie Meolsharfe, beren Saiten, bom gemeinsten Winde berührt, ihn ju gesetlicher Melodie vermandelten. Und ein folder Mann mar es, für ben

bie Welt kein schieklicher Geschäft zu finden wußte, als sich mit Schmugglern und Schenken herumzuzanken, Accise auf den Talg zu berechnen und Bierfässer zu visiren. In solchem Abmühen ward dieser mächtige Geist kummervoll vergeudet, und hundert Jahre mögen vorübergehen, ehe uns ein gleicher gegeben wird, um vielleicht ihn abermals zu vergeuden."

Und wie wir ben Deutschen zu ihrem Schiller Glück wünschen, so wollen wir in eben diesem Sinn auch die Schottländer segnen. Haben diese jedoch unserm Freunde so viel Ausmerksamkeit und Theilnahme erwiesen, so wäre es billig, daß wir auf gleiche Beise ihren Burns bei uns einführten. Ein junges Mitglied der hochachtbaren Gesellschaft, der wir Gegenwärtiges im Ganzen empsohlen haben, wird Zeit und Mühe höchlich belohnt sehen, wenn er diesen freundlichen Gegendienst einer so verehrungswürzbigen Nation zu leisten den Entschluß fassen und das Geschäft treulich durchsühren will. Auch wir rechnen den belobten Robert Burns zu den ersten Dichtergeistern, welche das vergangene Jahrshundert hervorgebracht hat.

Im Jahre 1829 kam und ein sehr sauber und augenfällig gebrucktes Octavbänden zur Hand: Catalogue of German Publications, selected and systematically arranged. For W. H. Koller and Jul. Gahlmann. London.

Dieses Büchlein, mit besonderer Kenntniß der Deutschen Literatur, in einer die Uebersicht erleichternden Methode versaßt, macht demjenigen, der es ausgearbeitet, und den Buchhändlern Ehre, welche ernstlich das bedeutende Geschäft übernehmen, eine fremde Literatur in ihr Baterland einzusühren, und zwar so, daß man in allen Fächern übersehen könne was dort geleistet worden, um sowohl den Gelehrten, den denkenden Leser als auch den sühlenden und Unterhaltung suchenden anzulocken und zu befriedigen. Neugierig wird jeder Deutsche Schriftsteller und Literator, der sich in irgend einem Fache hervorgethan, diesen Katalog aufschlagen, um zu forschen, ob denn auch seiner darin gedacht, seine Werke, mit andern verwandten, freundlich aufgenommen

worden. Allen Deutschen Buchhändlern wird es angelegen seyn zu ersahren, wie man ihren Berlag über dem Canal betrachte, welchen Preis man auf das Einzelne setze, und sie werden nichts verabsäumen, um mit jenen die Angelegenheit so ernsthaft angreisenden Männern in Verhältniß zu kommen, und dasselbe immerfort lebendig zu erhalten.

Wenn ich nun aber das von unserm Schottischen Freunde vor so viel Jahren versaste Leben Schillers, auf das er mit einer ihm so wohl anstehenden Bescheidenheit zurücksieht, hierdurch einleite und gegenwärtig an den Tag fördere, so erlaube er mir, einige seiner neuesten Aeußerungen hinzuzussügen, welche die bisberigen gemeinsamen Fortschritte am Besten deutlich machen möchten.

### Thomas Carinie an Goethe.

Den 22. December 1829.

"Ich habe zu nicht geringer Befriedigung zum zweitenmal ben Briefmechiel gelesen, und fende beute einen barauf gegründeten Auffat über Schiller ab für bas Foreign Review. Es wird Ihnen angenehm febn zu boren, baf bie Renntnik und Schätzung ber auswärtigen, besonders ber Deutschen Literatur fich mit machsender Schnelle verbreitet, so weit die Englische Runge berricht, so daß bei den Antipoden, selbst in Neuholland, die Weisen Ihres Landes ihre Weisheit predigen. 3ch habe fürzlich gehört, baf fogar in Orford und Cambridge, unfern beiden Englischen Universitäten, die bis jest als die Haltvunkte der infularischen eigenthümlichen Beharrlichkeit find betrachtet worben. es fich in folden Dingen zu regen anfängt. Ihr Niebubr bat in Cambridge einen geschickten Uebersetzer gefunden, und in Dre ford haben zwei bis drei Deutsche icon binlängliche Beschäftigung als Lebrer in ihrer Sprache. Das neue Licht mag für gemiffe Mugen au ftark febn; jedoch kann Niemand an den guten Folgen ameifeln, bie am Ende daraus hervorgeben werden. Lakt Nationen wie Individuen fich nur einander fennen, und der gegenseitige Sag wird fich in gegenseitige Sulfleistung verwandeln, und anftatt

natürliche Feinde, wie benachbarte Länder zuweilen genannt find, werden wir alle natürliche Freunde sehn."

Wenn uns nach allem Diesem nun die Hoffnung schmeichelt, eine Uebereinstimmung der Nationen, ein allgemeineres Wohlswollen werde sich durch nähere Kenntniß der verschiedenen Sprachen und Denkweisen nach und nach erzeugen, so wage ich von einem bedeutenden Einfluß der Deutschen Literatur zu sprechen, welcher sich in einem besondern Falle höchst wirksam erweisen möchte.

Es ist nämlich bekannt genug, daß die Bewohner der drei Brittischen Königreiche nicht gerade in dem besten Einverständnisse leben, sondern daß vielmehr ein Nachbar an dem andern genugsam zu tadeln sindet, um eine heimliche Abneigung bei sich zu rechtsertigen. Nun aber bin ich überzeugt, daß, wie die Deutsche ethisch-ästhetische Literatur durch das dreisache Britannien sich verbreitet, zugleich auch eine stille Gemeinschaft von Philogermanen sich bilden werde, welche in der Neigung zu einer vierten, so nahverwandten Völkerschaft auch unter einander als vereinigt und verschmolzen sich empfinden werden.

### German Romance.

Volumes IV. Edinburgh 1827.

#### 1827.

Um ben Sinn bieses Titels im Deutschen wiederzugeben, müßten wir allenfalls sagen: Musterstücke romantischer, auch märchenhafter Art, ausgewählt aus ben Werken Deutscher Austoren, welche sich in diesem Fache hervorgethan haben; sie enthalten kleinere und größere Erzählungen von Musäus, Tieck, Hoffmann, Jean Paul Richter und Goethe in freier, anmuthiger Sprache. Merkwürdig sind die einem jeden Autor vorgesetzten Notizen, die man, so wie die Schillersche Biographie, gar wohl rühmen, auch unsern Tagesblättern und heften zu Uebersetzung und Mittheilung, wenn es nicht etwa schon uns unbewußt gesichehen ist, empfehlen darf. Die Lebenszustände und Ereignisse

find mit Sorgfalt dargeftellt und geben von dem individuellen Charakter eines jeden, von der Einwirkung desselben auf seine Schriften genugsame Vorkenntniß. Hier sowohl wie in der Schillersschen Biographie beweist Herr Carlyle eine ruhige, klare, innige Theilnahme an dem Deutschen poetisch-literarischen Beginnen; er giebt sich hin an das eigenthümliche Bestreben der Nation; er läßt den Einzelnen gelten, jeden an seiner Stelle, und schlichtet hierdurch gewissermaßen den Conslict, der innerhalb der Literatur irgend eines Volkes unvermeidlich ist: denn Leben und Wirken heißt eben so viel als Partei machen und ergreisen. Niemand ist zu verdenken, wenn er um Plat und Rang kämpst, der ihm seine Existenz sichert, und einen Einsluß verschafft, der auf eine glückliche weitere Folge hindeutet.

Trübt sich nun hierdurch der Horizont einer innern Literatur oft viele Jahre lang, der Fremde läßt Staub, Dunst und Nebel sich segen, zerstreuen und verschwinden, und sieht jene fernen Regionen vor sich aufgeklärt mit ihren lichten und beschatteten Stellen, mit einer Gemüthsruhe, wie wir in klarer Nacht den Mond zu betrachten gewohnt sind.

Hier nun mögen einige Betrachtungen, vor längerer Zeit niedergeschrieben, eingeschaltet steben, sollte man auch finden, daß ich mich wiederhole, wenn man nur zugleich gesteht, daß Wiedersbolung irgend zum Nuten gereichen könne.

Offenbar ist das Bestreben der besten Dichter und ästhetischen Schriftsteller aller Nationen schon seit geraumer Zeit auf das allgemein Menschliche gerichtet. In jedem Besondern, es seh nun historisch, mythologisch, sabelhaft, mehr oder weniger willkurlich ersonnen, wird man durch Nationalität und Persönlichkeit hin jenes Allgemeine immer mehr durchleuchten und durchscheinen sehen.

Da nun auch im praktischen Lebensgange ein Gleiches obwaltet, und durch alles irdisch Rohe, Wilde, Grausame, Falsche, Eigennützige, Lügenhaste sich durchschlingt, und überall einige Milbe zu verbreiten trachtet, so ist zwar nicht zu hoffen, daß ein allgemeiner Friede dadurch sich einleite, aber doch daß der unvermeidliche Streit nach und nach läßlicher werde, der Krieg weniger grausam, der Sieg weniger übermüthig.

Bas nun in ben Dichtungen aller Nationen hierauf bin-

beutet und hinwirkt, dieß ist es, was die übrigen sich anzueignen haben. Die Besonderheiten einer jeden muß man kennen lernen, um sie ihr zu lassen, um gerade dadurch mit ihr zu verkehren: denn die Eigenheiten einer Nation sind wie ihre Sprache und ihre Münzsorten: sie erleichtern den Berkehr, ja sie machen ihn erst volkommen möglich.

Eine wahrhaft allgemeine Dulbung wird am Sichersten erreicht, wenn man das Besondere der einzelnen Menschen und Bölkerschaften auf sich beruhen läßt, bei der Ueberzeugung jedoch sesthält, daß das wahrhaft Berdienstliche sich dadurch auszeichnet, daß es der ganzen Menschheit angehört. Zu einer solchen Bermittlung und wechselseitigen Anerkennung tragen die Deutschen seit langer Zeit schon bei. Wer die Deutsche Sprache versteht und studirt, befindet sich auf dem Markte, wo alle Nationen ihre Waaren anbieten; er spielt den Dolmetscher, indem er sich selbst bereichert.

Und so ist jeder Uebersetzer anzusehen, daß er sich als Bermittler dieses allgemein geistigen Handelns bemüht, und den Wechseltausch zu befördern sich zum Geschäft macht: denn was man auch von der Unzulänglichkeit des Uebersetzes sagen mag, so ist und bleibt es doch eines der wichtigsten und würdigsten Geschäfte in dem allgemeinen Weltverkebr.

Der Koran sagt: "Gott hat jedem Bolke einen Propheten gegeben in seiner eigenen Sprache." So ist jeder Uebersetzer ein Prophet in seinem Bolke. Luthers Bibelübersetzung hat die größten Wirkungen hervorgebracht, wenn schon die Kritik daran bis auf den heutigen Tag immersort bedingt und mäkelt. Und was ist denn das ganze ungeheure Geschäft der Bibelgesellschaft anders, als das Evangelium einem jeden Bolke, in seine Sprache und Art gebracht, zu überliefern?

## Wallenstein.

From the German of Frederick Schiller. Edinburgh 1827.

1828.

Wenn ich oben durch ein poetisches Gleichniß auf das Gefühl hindeutete, welches Uebersetungen unserer dichterischen Arbeiten jederzeit erregen mussen, so wird man mir gern zugestehen, daß ich bei einer Uebersetzung Wallensteins eine beisnahe noch lebhaftere Empfindung in mir hervorgebracht fühle.

Während der Arbeit an dieser höchst bedeutenden Trilogie kam ich dem Versasser nicht von der Seite. Er hatte die Gabe, über das, was er vorhatte, ja so eben arbeitete, sich mit Freunden besprechen zu können. Ein wunderbares Nachgeben und Verharren lag in der Natur seines ewig reslectirenden Geistes; es störte seine Production keineswegs, sondern regelte sie und gab ihr Gestalt, wie aus unserer durch zehn Jahre geführten Correspondenz nächstens zu ersehen sehn wird.

Bracht ich nun, nach seiner Bollendung, dieses dreisache Werk gemeinschaftlich mit meinem Freunde auf das Theater, erbuldete ich die Unbilden aller Proben, die Mühseligkeiten der ganzen Technik, den Verdruß, daß denn doch zulet nicht alles gehörig zur Erscheinung gelangte; wohnte ich so mancher Borstellung in kritisch dirigirendem Sinne bei; klangen zulett die herrlichen Worte in des Schauspielers individuellem, nicht immer rein correspondirendem Sprachton mir vor die Ohren; wußte ich das Gedicht auswendig, so wird man mir verzeihen, wenn ich sage, daß es mir zulett ganz trivial und bedeutungslos ward, so daß ich es in vielen Jahren weder wiedersehen noch lesen mochte.

Run aber es trat mir auf einmal in der Sprache Shakspeares entgegen; die große Analogie zweier vorzüglicher Dichterseelen ging mir lebhaft auf; es war das erste frische wieder,
dasselbe in einem Andern, und so neu, daß es mich wieder mit
seiner völligen Kraft ergriff, und die innerlichste Rührung hervorbrachte. Die Borrede ist höchst bedeutend, indem ein tiefes Studium der Schillerschen Werke daraus hervorgeht. Von dem Lager,
das er nicht zu übersehen wagt, giebt er historische Kenntniß,
den Schlußgesang aber überseht er, und wir vernehmen ihn aufs
Neue in fremder Sprache eben so aufregend, wie er vor Jahren
auf uns wirkte.

# Edinburgh Review, Foreign und Foreign Quarterly Reviews.

1828.

Des Edinburgh Review, sodann ber bortigen Foreign- und Foreign Quarterly Reviews, bürfen wir dießmal nur slüchtig erswähnen.

Diese Reitschriften, wie sie fich nach und nach ein größeres Bublicum geminnen, werben zu einer gehofften allgemeinen Weltliteratur auf bas Wirksamfte beitragen; nur wiederholen wir. daß nicht die Rede febn konne, die Nationen follen übereindenken, sondern fie follen nur einander gewahr werden, fich begreifen. und wenn sie fich wechselseitig nicht lieben mögen, sich einander weniaftens dulben lernen. Wenn nun diefimal mehrere Gefellichaften, welche die Brittischen Anseln mit dem Ausland bekannt au machen die Absicht haben, in sich selbst wirklich übereinstimmend erfunden werden, so erfahren wir Ausländer baburch, wie man bort gefinnt ift, wie man benkt und urtheilt. Im Gangen gesteben wir gern, daß sie bochst ernft, aufmerksam. mit Rleik. umsichtig und allgemein wohlwollend zu Werke geben; und für uns wird bas Refultat febn. bak wir über unsere eigene kaum vergangene Literatur, die wir gewissermaßen ichon beseitigt haben. wiederum zu benken, und neue Betrachtungen anzustellen genöthigt werden. Bemerkenswerth ift besonders die bedeutende Art, irgend einen namhaften Autor zum Grunde zu legen, und das ganze Revier, worin berselbige wirkt, bei bieser Gelegenheit ju überschauen.

Von E. T. A. Hoffmanns Werken ausgehend, sprechen sie von der Zulässigkeit des Uebernatürlichen in ersonnenen Dichtungen (on the Supernatural in fictitious Compositions). Bei den poetischen Leistungen von Ernst Schulze kommt die Einwirkung Wielands durch Beispiel, die Theilnahme Bouterweks durch freundschaftlich belehrenden Umgang zur Sprache. Uhasverus, von Klingemann, giebt Gelegenheit, das neuere Deutsche Trauerspiel, sein Bestreben und Unternehmen darzustellen.

Bictor Coufins philosophische Fragmente geben Goethe, Werte, XXIX.

Anlaß, ungünftig von der Deutschen Philosophie überhaupt zu sprechen, und sich zulet für Jacobis Gefühlslehre zu erklären. Briefe eines Deutschen Reisenden veranlassen den Referenten, auf die Seite derjenigen zu treten, welche Deutschland gern als eine große Einheit sehen möchten, und als Mittelpunkt derselben und eine große Hauptstadt wünschen. Bei den Assalia sin en des Herrn von Hammer, denen man alle Gerechtigkeit widersahren läßt, wird bemerkt, daß er denn doch zu sehr als Parteischriftsteller auftrete, und den Widerwillen gegen die neuesten geheimen Gessellschaften in jene Zeiten hinübertrage.

Ein Auffat, der von einigen Schriften, welche Franz Horn angehören, ausgeht, beschäftigt sich, diese im Rücken lassend, gleichfalls auf eine höchst merkwürdige Weise, die Labprinthe Deutscher Denkart und Kunst zu durchwandern und darzustellen. Werners Leben und Schriften schienen sie mit dem billigsten Ernst behandelt zu haben; aber wir gestehen gern, daß uns der Muth sehlte, jenen Complex von Vorzügen, Verirrungen, Thorheiten, Talenten, Mißgriffen, und Extravaganzen, Frömmlichseiten und Verwegenheiten, an denen wir mehrere Jahre bei redlich menschslicher Theilnahme bitterlich gelitten, nochmals historisch-kritisch aelassenen Schrittes zu verfolgen.

Aber die Handelsweise jener Kunstrichter fordert in vielfachem Sinne unsere Aufmerksamkeit. Bei mannigsaltigem Abweichen beuten doch die in den Hauptpunkten übereinstimmenden Urtheile auf eine, wo nicht geschlossene Gesellschaft, doch auf eine Anzahl in gleichem Sinn und auf gleiche Weise herangewachsener Zeitzgenossen. Bewundernswürdig ist der redliche Fleiß, sind die sorgfältigen Bemühungen, die sie anwenden, sich in unsern verwickelten ästhetisch-literarischen Zuständen umzuschauen, sie von einem höhern Standpunkte mit Gerechtigkeit und Billigkeit zu überblicken; daher wir denn noch öfters darauf zurüczukehren hoffen dürfen.

# The Foreign Quarterly Review.

Nr. 1. Juli 1827.

Bor allen Dingen berührt uns, wie in dieser Zeitschrift bie fittlich-afthetischen Bemühungen ber Deutschen aufgenommen und

angesehen sind. Der Referent bieses Faches ist ein merkwürdiger Mann, bem wir noch gar manche Aufklärung über uns selbst und Andere verbanken werden.

In dem ersten Auffat, überschrieben: On the Supernatural in fictitious Compositions, welches wir übersetzen möchten: bas Uebernatürliche in fabelhaften Erzählungen, hat er von den Werken unseres hoffmann den Anlaß genommen, seine Gedanken auszusprechen.

Statt aller Definition und Erklärung trägt er eine kurze Geschichte vor, wodurch das natürlich Wahre des Ahnungsvollen und Schauberhaften vor den Geist gebracht wird; sodann zeigt er, wie von hier an die Einbildungskraft immer vorschreite bis sie endlich, wenn sie keine höhere bändigende Kunst anerkennt, sich ganz und gar ins Falsche verliert, das Gräßliche, Schreckliche ins Unnatürliche und Unmögliche steigert, und zulest ganz und gar Unerträgliches hervorbringt.

Der Verfasser dieses Aufsates hat eine eigene Art von Kritik: es ist dieselbe, welche das Tageslicht ausübt, indem es die Gegenstände aller Art mit einer heitern Gleichgültigkeit beleuchtet, und sie eben dadurch jedem Urtheil offenbar vorlegt. Hoffmanns talentreiches Naturell weiß er anzuerkennen; er begleitet ihn durch alle krankhaften Berirrungen mit freundlichem Bedauern bis zu den krampfhaften Neußerungen eines vorzüglichen auf den Tod gefolterten Wesens, wo er zuletzt auszurusen gedrungen ist: "Wir müssen uns von diesen Rasereien lossagen, wenn wir nicht selbst toll werden sollen."

Horen wir ihn ferner: "Es ist unmöglich, Märchen dieser Art irgend einer Kritik zu unterwerfen; es sind nicht die Gesichte eines poetischen Geistes, sie haben kaum so viel scheinbaren Gehalt, als den Verrücktheiten eines Mondsüchtigen allenfalls zugestanden würde; es sind sieberhafte Träume eines leichtbeweglichen, kranken Gehirns, denen wir, wenn sie uns gleich durch ihr Bunderliches manchmal aufregen oder durch ihr Seltsames überraschen, niemals mehr als eine augenblickliche Ausmerksamkeit widmen können. Fürwahr die Begeisterungen Hoffmanns gleichen oft den Einbildungen, die ein unmäßiger Gebrauch des Opiums hervorbringt, und welche mehr den Beistand des Arztes als des



Rritifers forbern möchten. Und wenn wir auch anerkennen, bak ber Autor, wenn er seiner Ginbildungsfraft ernfter geboten batte. ein Schriftsteller ber ersten Bedeutung geworben mare, fo burfte er boch, indem er bem franken Ruftand feines gerrütteten Befens nachbängt, jener gränzenlosen Lebbaftigfeit ber Gebanfen und Auffassungen als anbeim gegeben erscheinen, welche ber berühmte Nicolai, nachdem er viel davon gelitten, doch endlich zu besiegen bas Glück batte. Blutentleerungen und sonstige Reinigungen. perbunden mit gefunder Bbilofophie und überlegter Beobachtung. wurden unfern hoffmann, wie jenen bedeutenden Schriftsteller. ju einem gesunden Beifteszuftand wieder jurudgebracht haben, und seine Einbildungsfraft, in einem gleichen und stetigen Rlug fich bewegend, batte vielleicht bas bochfte Riel poetischer Runft erreicht. Seine Merke jedoch, wie fie gegenwärtig liegen, burften nicht als Muster ber Nachahmung aufzustellen sebn, vielmehr als Warnungstafeln, die uns anschaulich machen, wie die fruchtbarfte Einbildungefraft erschöbft werden fann burch einen leichtfinnigen Berichmenbungstrieb bes Beliters."

Bir können ben reichen Inhalt dieses Artikels unsern Lesern nicht genugsam empfehlen: benn welcher treue, für Nationalbilbung besorgte Theilnehmer hat nicht mit Trauer gesehen, daß die krankhaften Werke jenes leibenden Mannes lange Jahre in Deutschland wirksam gewesen, und solche Berirrungen als bedeutend fördernde Neuigkeiten gesunden Gemüthern eingeimpft worden!

Bir wollen noch einige gelegentliche Betrachtungen bingufügen.

Wenn man auch keine Art ber Production aus dem Reiche der Literatur ausschließen kann und soll, so besteht denn doch das immerfort sich wiederholende Unheil darin, daß wenn irgend eine Art von wunderlicher Composition sich hervorthut, der Verschsfer von dem einmal betretenen Pfade nicht weichen kann und mag; wobei das Schlimmste ist, daß er gar viele mit mehr oder weniger Talent begabte Zeitgenossen nach sich reißt.

Bürden vorzügliche Geister sich auf mehr als Gine Beise versuchen, so würden sie sich und Andere überzeugen können, daß durch mannigfaltige Uebung der Geist eben so vielseitig wirksam werden kann, als er durch vielfache Studien an Klarheit und Ums sicht gewinnt.

Daß eine gewisse humoristische Anmuth aus der Verbindung bes Unmöglichen mit dem Gemeinen, des Unerhörten mit dem Gewöhnlichen entspringen könne, davon hat der Verfasser der neuen Melusine ein Zeugniß zu geben getrachtet; er hütete sich aber, den Versuch zu wiederholen, weil das Unternehmen schwieriger ist, als man benkt.

In diesem Bezug, obgleich etwas ferner liegend, sinden wir eins der Grimmschen Kindermärchen zu empfehlen, wo der naturfeste Bauerjunge, der immer von Schaudern (Gruseln) hört, und, höchst neugierig, was denn das eigentlich für eine Empsindung seh, die gespensterhaftesten Abenteuer mit realistischer Gemüthsruhe besteht, und durch eine Reihe der fürchterlichsten Zustände hindurch, dei welcher dem Leser wirklich schaudert, seinen reinen Prosaismus bewährt, einen Tod- und Teuselsspuk als ganzetwas Gemeines behandelt, und im höchsten Glück sich nicht beruhigen kann, daß ihm eine solche Ersahrung nicht hat werden wollen, die er endlich durch einen absurden Weiberspaß belehrt wird, was denn eigentlich Schaudern seh.

Der Gegensat von Aeußerm und Innerm, von Einbildungstraft und Derbheit, von unverwüstlichem, gesundem Sinn und gespenstischem Trug kann nicht besser dargestellt werden. Ja, daß er zuletzt nur auf eine ganz reale Weise zu beruhigen ist, sinden wir meisterhaft erfunden, und so platt die Auflösung scheinen mag, getrauen wir uns doch, sie als höchst geistreich anzurühmen.

### Whims and Oddities.

1827.

Dieß Bert, beffen Titel vielleicht mit Grillen und Rullitäten ju überfeten mare, lagt fich fower beurtheilen. Buvörberst wird der Leser dadurch äußerst irre, daß die eingeschalteten barocken Figuren nur zum Theil auf die Gedichte und prossaischen Aufsätze, denen sie beigegeben sind, wirklichen Bezug haben; man sucht im Texte Uebereinstimmung mit den Bilbern, und sindet keine; ein andermal gehören sie wieder ganz eigentlich zusammen, und es brauchte Zeit, dis man hierüber ganz im Reinen war. Denn wer will mit einem Humoristen rechten, oder mit ihm völlig übereinkommen!

Der Autor gefällt sich, nach allen Seiten hinzubeuten, sich in Anspielungen zu ergehen, welche ber continentale Leser wohl schwerlich alle sich zurecht legen könnte. Mannigfaltige Stellen so verstorbener als lebender Poeten und Schriftsteller aller Art, besonders auch volksmäßige Sprüchlein und Rebensarten verslicht er in seinen Bortrag, welche nicht auf uns wirken; da wir denn, wie immer in solchen Fällen, nur das Allgemeinere, weniger Bedeutende uns aneignen können.

Bie man aber nach und nach vorgemelbete Schwierigkeiten überwindet, so gesteht man bem Autor, wie dem Stizzisten Geist und Talent sehr gerne zu. Die prosaischen Aufsätze sind lebhaft humoristisch, aber mäßig, nicht fratzenhaft; der Klopfsechter bleibt bei der Klinge. Die Gedichte zeugen zwar von keinem tiefen poetischen Sinn, aber man freut sich an einem klaren, freien Blid auf die vorliegende Welt.

Borzüglich brav ift er zur See. Ebbe und Flut, Wogen und Sturm, Schaum und Gischt weiß er recht gut zu malen, und an Ort und Stelle gehörig zu brauchen; nur zieht er zuletzt alles, selbst was sich zum Erhabenen hinneigt, ins Absurd-Bossenhafte, welches benn beim ersten Aufschlagen sogleich einem jeben Leser zum Boraus angekündigt ist.

# IV. Italianische Literatur.

## Don Ciccio.

1815.

Nachdem das Morgenblatt diesen, in der geheimen Staliänischen Literatur sehr berüchtigten Namen einmal ausgesprochen, so wird es nicht unwillkommen sehn, das Nähere von ihm und seinem Gegner zu hören.

Der wahre Name bes zu seiner Schmach vielbesungenen Mannes war Buonaventura Arrighini, gebürtig von Lucca; sein Widersacher aber hieß Giovanni Francesco Lazzarelli, Sbelmann von Gubbio, durch Schriften in Prosa und Versen berühmt, Mitglied ber vornehmsten Gesellschaften in Italien, bestonders der Arcadier.

Lazzarelli, geboren im Jahre 1621, eilte glücklich auf ber Bahn der Studien fort, und ergab sich der Rechtsgelehrtheit, welche er in der Römischen Curie, als Auditor des Cardinals Cardegna, praktisch ausübte. Allein, seine Familie zu erhalten, kehrte er ins Vaterland zurück, bekleidete manche öffentliche Aemter, und zuletzt das wichtige eines Gonfaloniere; doch begab er sich aufs Neue in ausländische Dienste und trieb die Geschäfte eines Rechtsfreundes zu Ferrara, Perugia, Macerata und Bologna, sogar Genua und Lucca wollten sich so vorzüglicher Talente bedienen. Zuletzt erhob ihn der Herzog von Mirandola zu seinem Rath und Secretär und endlich zum Präsecten der Residenz, wo er stets in gutem Verhältniß zu seinem Fürsten und den berühmtesten Literatoren, 1693 starb.

Er war, fagen Bleichzeitige, eines ernften und iconen Un=

blick, von hoher Statur und reichlicher Körpergestalt. Kastanienbraune Haare, schwarze Augen und eine weite Stirn zeichneten ihn aus. Er hatte anmuthige und gefällige Manieren, eine wundersam kluge, gelehrte und erheiternde Unterhaltung; seine Lebensart, seine Religion, Nächstenliebe und Pflichtbefolgung wurde ohne Ausnahme gerühmt.

Als er im Gericht zu Macerata faß, war Arrighini fein vertrauter College; worüber fie sich aber bis auf ben Grad bes seltsamsten Hasses entzweit, ift nicht bekannt geworben; genug, in bem Werke:

## La Cicceide,

legittima di Giov. Francesco Lazzarelli.

Edizione accresciuta.

### Amsterdam MDCCLXXX.

finden sich 530 Sonette, welche alle bamit schließen, daß Don Ciccio ein N. N. sey. Hierauf folgen 80 Gedichte zum Theil gleichfalls Sonette, sämmtlich zu demselben löblichen Zwecke bestimmt; das vorletzte ist nach dem Tode des Ciccio und das letzte von dem Berfasser aus dem Fegseuer datirt. Auch diese Zugabe ist von gleichem, unverwüstlichem Humor und poetischem Werth.

Run glauben wir aber unsern Lesern eine Entwicklung schuldig zu sehn, wie es möglich gewesen eine solche Masse von Schmähgedichten, wohlgezählt 410, auf einen einzigen Mann auszuschütten, ber kein verdienstloser, schlechter Mensch, aber wohl eine ungeschickte, zudringliche, anmaßliche Person gewesen sehn mag. Hätte nun der Dichter seinen Haß bloß verneinend ausgesprochen, seinen Gegner nur gescholten, ihm durch Berkleinerungen allen Werth und Würde zu rauben gesucht, so wäre es ihm schwerlich geglückt, den Leser anzuziehen und sestzuhalten. Da er aber glücklicherweise versteht, seinen Schalkheiten positiven Gehalt zu geben, so dringt er uns jedesmal Gewinn, besticht und nöthigt uns, auf Unkosten seines Gegners zu lachen. Auf welchem Wege ihm jedoch dieses gelingt, wird nunmehr umständlicher auseinanderzusehen sehn.

Lazzarelli hatte bas Glüd, in die Spoche einer fehr hohen,

aber auch zugleich freien und losen Cultur zu fallen, wo est erlaubt ist, die würdigsten Gegenstände der nächstvergangenen Zeiten parodistisch zu benutzen. Die Sonette fallen in die Jahre 1683, 84, unter die Regierung Innocenz IX., die keineswegs bigott war. Ihn sieht man ausgerüstet mit allem, was Alterthum und Geschichte darbietet, was ein kirchliches und politisches Leben mittheilt, was Künste spielend überliesern, und wovon die Wissenschaft entweder schon vollständige Kenntniß giebt oder doch die ersten Blicke gewährt. Gelehrsamkeit, Weltklugheit, Gründlickkeit und gefällige Aeußerungen, alles sindet sich beisammen, und man würde nicht endigen, wenn man alle die Elemente hererzählen wollte, aus welchen der Versasser seinen Muthwillen auferbaut; genug, nicht allein Italiänische Kenner und Natursorscher, sondern auch Französsische behaupten, daß Lucrez nicht würdiger von der Natur gesprochen, Homer sie nicht schöner beschrieben habe.

Ohne in ein solches unbedingtes, vielleicht Manchem übertrieben scheinendes Lob gerade einzustimmen, will ich versuchen, ferner abzuleiten, wie unserm Autor dasselbe zu Theil werden konnte

Auker jenen ichon zugestandenen groken Borzügen eines glücklichen Naturells und einer ausreichenden thepretischen und praftischen Bilbung genoß ber Verfasser bes noch größern National: vorzugs einer lebendigen Weltanschauung. Der Italianer, von Rindheit an öffentlich lebend, bemerkt, erft spielend, bann beiter. bann ernft, alle bie unendlichen Abstufungen, in welchen bie bürgerliche Gesellschaft sich um ihn ber bewegt. Alles, mas bem Menschen die Natur, was ihm Zustand und Ausbildung giebt, regt fich bor einem klaren Auge gang offenbar. Bebenke man nun, daß die beiden höchsten Ameige ber Berfassung. Kunctionen bes Religionscultus und ber Gerichtspflege, fich am hellen Tage, in der freien Luft, vor allen Augen bas gange Jahr über entfalten, fo beareift man was ba ju feben, ju bemerken und zu lernen ift. Der Bettler wie ber Marchese, ber Monch wie der Cardinal, der Betturin wie der Krämer, ber Sandwerker wie ber Künftler, alle treiben ihr Wefen por ben aufmerkenben Augen einer immerfort urtheilenden Menge. Reine Ration bat vielleicht einen fo icarfen Blid zu bemerken, wenn Giner etwas Ungeschicktes zu seinem Schaben ober etwas Kluges zu seinem Ruten unternimmt, wovon der sicherste Beweis ift, daß der größte Theil ihrer Sprichwörter aus solchen strengen und unbarmherzigen Bemerkungen entstanden,

Jenes öffentliche Leben ber Stalianer, welches von allen Reisenden gefannt, von allen Reisebeschreibern bemerkt ist, bringt ein heiteres, glänzendes Wesen in ihre Literatur; ja die Italiänischen Schriftsteller sind schwerer zu beurtheilen als die anderer Nationen. Ihre Prosaisten werden Boeten ehe man sichs verssieht, weil sie daszenige, was mit dem Dichter geboren wird, in ihren Kinderjahren gleich aus der zweiten Hand empfangen, und mit einem bequemen Reichthum nach ihren Fähigkeiten gar leicht gebaren können.

Hieraus läßt sich einsehen, warum es bei dem Deutschen gerade das Umgekehrte ist, und warum wahrhaft poetische Naturen unserer Nation zuletzt gewöhnlich ein trauriges prosaisches Ende nehmen.

Jenes Aufpassen ber Italiäner auf ein geschicktes ober ungeschicktes Betragen giebt gerade unserm Lazzarelli sehr viel Waffen
gegen seinen Gegner. Dieser mag von der Mutter Ratur an
Gestalt nicht begünstigt, in seinem Betragen nicht angenehm gebildet, in seinen Unternehmungen schwankend und unsicher, im Handeln übereilt, mitunter durch Heftigkeit widerwärtig, und
mehr verworren als klar gewesen sehn: dieß alles weiß nun
sein Gegner in einzelnen Fällen hervorzuheben, so genau und
bestimmt zu zeichnen, daß man einen zwar nicht verdienstlosen,
aber doch dämischen Menschen vor sich zu sehen glaubt, ja den
Griffel ansassen möchte, um die Carricatur auf der Tafel zu entwersen.

Wie Manches bliebe noch übrig, theils über die vorliegenden Gedichte zu sprechen, theils bei dieser Gelegenheit vergleichungs- weise zu berühren; doch ersparen wir dieß auf andere Zeit, und bemerken nur noch Kolgendes.

In der ersten Lust, als der Berkasser ein ganzes Jahr mit täglichen Invectiven auf seinen Widersacher ausstüllte, mag er mit Abschriften nicht karg gewesen sehn, wie denn mehrere Sonette an benannte Bersonen als Zeugen der Absurdität des Don Ciccio gerichtet sind; hieraus mögen Sammlungen entstanden sehn, bis zuletzt eine rohe Ausgabe hinter dem Rücken des Autors veranstaltet worden. Hierüber beklagt er sich, besonders über fremden Sinschub, wahrscheinlich um sich gegen die verfänglichsten Stellen zu verwahren; späterhin giebt er die Gedichte selbst heraus, jedoch mit falschem Berlegernamen und Druckort: Paris, bei Claudius Rind. Beide Ausgaben sind uns nicht zu Augen gekommen; die dritte obgemeldete hingegen scheint sorgfältig, jedoch nicht ohne Drucksehler, nach der zweiten abgedruckt, wahrscheinlich auch in Italien. Diese ist noch im Buchhandel zu sinden, und keinen geistreichen Freund der Italiänischen Literatur wird es gereuen, sie in seine Handbibliothek ausgenommen zu haben.

### Dante.

1826.

Bei Anerkennung ber großen Geiftes: und Gemutbeigen. ichaften Dantes werben wir in Burbigung feiner Berte febr gefördert, wann wir im Muge behalten, daß gerade zu feiner Beit, wo auch Giotto lebte, die bilbende Runft in ihrer natürlichen Rraft wieder hervortrat. Diefer sinnlich bilblich bedeutend wirkende Genius beherrschte auch ihn. Er faßte die Gegenstände so beut= lich ins Auge feiner Ginbildungsfraft, daß er fie icharf umriffen wiedergeben konnte; beshalb wir benn bas Abstruseste und Selt: famfte gleichfalls nach ber Natur gezeichnet bor uns feben. Wie benn auch der dritte Reim niemals genirt, sondern auf eine ober andere Beise seinen Amed ausführen und feine Gestalten umgränzen bilft. Der Ueberseter (Streckfuß) nun ift ihm bierin meist gefolgt, bat sich bas Vorgebildete vergegenwärtigt, und was zu beffen Darstellung erforderlich mar, in feiner Sprache und feinen Reimen zu leiften gefucht. Bleibt mir babei etwas zu munichen übrig, fo ift es in biefem Betracht.

Die ganze Anlage des Danteschen Höllenlocals hat etwas Mikromegisches, und beshalb Sinnverwirrendes. Bon oben herein bis in den tiefsten Abgrund soll man sich Kreis in Kreisen imaginiren; dieses giebt aber gleich den Begriff eines Amphitheaters, das, ungeheuer, wie es sehn möchte, uns immer als etwas künstlerisch Beschränktes vor die Einbildungskraft sich hinstellt, indem man ja von oben herein alles dis in die Arena und diese selbst überblickt. Man beschaue das Gemälbe des Orgagna, und man wird eine umgekehrte Tasel des Cebes zu sehen glauben, statt eines Regels einen Trichter. Die Ersindung ist mehr rhetorisch als poetisch; die Einbildungskraft ist ausgeregt, aber nicht befriedigt.

Indem wir aber das Ganze nicht eben rühmen wollen, so werden wir durch den seltsamsten Reichthum der einzelnen Localitäten überrascht, in Staunen gesetzt, verwirrt und zur Verehrung genöthigt. Hier, bei der strengsten und deutlichsten Aussührung der Scenerie, die und Schritt für Schritt die Aussicht benimmt, gilt das, was ebenmäßig von allen sinnlichen Bedingungen und Beziehungen, wie auch von den Personen selbst, deren Strafen und Martern zu rühmen ist. Wir wählen ein Beispiel, und zwar den zwölften Gesang:

Raubfelfig wars ba, wo wir nieberklommen. Das Steingebäuf' ben Augen übergroß: So wie ihr biefer Tage mahrgenommen Um Berafturg bieffeits Trento, ber ben Schook Der Etich verenate. Niemand konnte miffen Durch Unterwühlung ober Erdenstoß? Bon Felfenmaffen, bem Gebirg entriffen. Unübersebbar lag ber Sang bebedt. Rels über Felfen jadig bingeschmiffen, Bei jedem Schritte gaudert' ich erschreckt. - -Co gingen wir, bon Trummern rings umfaßt, Auf Trümmern forglich, schwankend aber wanten Sie unter meinem Ruft, der neuen Laft. Er fprach barauf: In bufterften Gebanten Beschauest du den Kelsenschutt, bewacht Bon toller Buth; sie trieb ich in die Schranken. Allein vernimm! Als in ber Solle Racht

Bum erstenmal so tief ich abgedrungen, War dieser Fels noch nicht herabgekracht; Doch kurz vorher, eh der herabgeschwungen Bom höchsten Himmel herkam, der dem Dis Des ersten Kreises große Beut entrungen, Erbebte so die grause Finsterniß, Daß ich die Meinung faßte, Liebe zücke Durchs Weltenall und stürz in mächtgem Riß Ins alte Chaos neu die Welt zurücke. Der Fels, der seit dem Ansang sest geruht, Ging damals hier und anderwärts in Stücke.

Ruborberft nun muß ich Folgendes erklären. Dbaleich in meiner Orginalausgabe bes Dante (Benedig 1739) bie Stelle e quel bis schivo auch auf ben Minotaur gebeutet wird, so bleibt fie mir boch bloß auf bas Local bezüglich. Der Ort war gebirgig, raubfelfig (alpestro), aber bas ift bem Dichter nicht genug aesagt: das Besondere daran (per quel ch' iv' er' anco) war so schrecklich, daß es Augen und Sinn verwirrte. Daber um fich und Andern nur einigermaßen genugzuthun, erwähnt er, nicht fomobl gleichnikweise als zu einem finnlichen Beisviel, eines Bergfturges, ber mahrscheinlich ju seiner Zeit ben Weg von Trento nach Berona versperrt hatte. Dort mochten große Felsenplatten und Trümmerkeile bes Urgebirgs noch icharf und frisch über einander liegen nicht etwa verwittert, burch Begetation verbunden und ausgeglichen, sondern fo, daß die einzelnen großen Stude, bebelartig aufruhend, burch irgend einen Fußtritt leicht ins Schwanten zu bringen gewesen. Diefes geschieht benn auch bier, als Dante berabsteigt. Nun aber will ber Dichter jenes Naturphänomen unendlich überbieten: er braucht Chrifti Söllenfahrt. um nicht allein biesem Sturg, sonbern auch noch manchem Undern umber in bem Söllenreiche eine binreichende Urfache ju finden.

Die Wanderer nähern sich nunmehr dem Blutgraben, der bogenartig, von einem gleichrunden ebenen Strande umfangen ist; wo Tausende von Centauren umhersprengen und ihr wildes Wächterwesen treiben. Birgil ist auf der Fläche schon nah genug dem Chiron getreten, aber Dante schwankt noch mit unsicherm

Schritt zwischen den Felsen. Wir muffen noch einmal babin sehen: benn der Centaur spricht zu seinen Gesellens:

"Bemerkt! ber hinten fommt, bewegt Was er berührt, wie ich es wohl gewahrte, Und wie's fein Todtenfuß zu machen pflegt."

Man frage nun seine Einbildungsfraft, ob dieser ungeheure Berg: und Felsensturz im Geiste nicht vollkommen gegenwärtig geworden seh?

In den übrigen Gefängen lassen sich, bei veränderter Scene, eben ein solches Festhalten und Ausmalen durch Wiederkehr dersselben Bedingungen finden und vorweisen. Solche Parallelstellen machen uns mit dem eigentlichsten Dichtergeist Dantes auf den böchsten Grad vertraut.

Der Unterschied bes lebendigen Dante und der abgeschiedenen Tobten wird auch anderwärts auffallend, wie z. B. die geiftigen Bewohner des Reinigungsortes (Purgatorio) vor Dante erschreden, weil er Schatten wirft, woran sie seine Körperlichkeit erkennen.

# Claffifer und Romantiter in Italien,

fich beftig befämpfenb.

1818.

Romantico! ben Italiänern ein seltsames Bort, in Neapel und dem glücklichen Campanien noch unbekannt, in Rom unter Deutschen Künstlern allenfalls üblich, macht in der Lombardei, besonders in Mailand, seit einiger Zeit großes Aufsehen. Das Publicum theilt sich in zwei Parteien, sie stehen schlagfertig gegen einander, und wenn wir Deutschen uns ganz ruhig des Abjectivums romantisch dabei bedienen, so werden dort durch die Ausdrücke Romanticismus und Kriticismus zwei unversschnliche Secten bezeichnet. Da bei uns der Streit, wenn es irgend einer ist, mehr praktisch als theoretisch geführt wird, da unsere romantischen Dichter und Schriftsteller die Mitwelt für sich haben, und es ihnen weder an Verlegern noch Lesern

fehlt, da wir über die ersten Schwankungen des Gegensates längst hinaus sind, und beide Theile sich schon zu verständigen anfangen, so können wir mit Beruhigung zusehen wenn das Feuer, das wir entzündet, nun über den Alpen zu lodern anfängt.

Mailand ift aber vorzüglich geeignet, ein Schauplat biese Kampses zu werden, und weil baselbst mehr Literatoren und Künstler als irgend wo in Italien sich beisammen sinden, die, bei ermangelnden politischen Händeln, nunmehr literarischen Streitigkeiteten ein Interesse abgewinnen. Vorzüglich aber mußte in dieser wichtigen Stadt zuerst eine solche Bewegung entstehen, da man sich daselbst von Deutscher Sprache und Vildung, bei so naher Nachbarschaft und mannigsaltigen Handelsverhältnissen, einen Bezariss zu machen Gelegenheit sindet.

Daß in Italien jene Cultur, die sich von den alten Sprachen und den darin versaßten unnachamlichen Werken herschreibt, in großer Verehrung stehe, läßt sich gar wohl denken, ja, daß man auf diesem Grunde, worauf man sich erbaut, nun auch allein und ausschließlich zu ruhen wünscht, ist der Sache ganz gemäß; daß diese Anhänglichkeit zuletzt in eine Art Starrsinn und Pedanterie auslaufe, möchte man als natürliche Folge gar wohl entschuldigen. Haben doch die Italiäner in ihrer eigenen Sprache einen solchen Widerstreit, wo eine Partei an Dante und den frühern, von der Crusca citirten Florentinern festhält, neuere Worte und Wendungen aber, wie sie Leben und Weltbewegung jüngern Geiftern ausdringt, keineswegs gelten läßt.

Nun mag einer solchen Gesinnung und Ueberzeugung ihr Grund und Werth nicht abgesprochen werden; allein wer bloß mit dem Vergangenen sich beschäftigt, kommt zuletzt in Gesahr, das Entschlasene, für uns Mumienhaste vertrocknet an sein Herz zu schließen. Sen dieses Festhalten aber am Abgeschiebenen bringt jederzeit einen revolutionären Uebergang hervor, wo das vorstrebende Neue nicht länger zurüczudrügen, nicht zu bändigen ist, so daß es sich vom Alten losreißt, bessen Vorzüge nicht anserkennen, dessen Vortheile nicht mehr benutzen will. Freilich, wenn das Genie, der gute Kopf sich bestrebt, das Alterthum wieder zu beleben, seine Zeitgenossen in abgelegene Regionen zurüczuschühren, ihnen das Entsernte durch gefällige Abspiegelung

näher zu rücken, da finden sich große Schwierigkeiten; bemjenigen, Künstler dagegen wird es leicht, der sich umthut was die Zeitgenossen ohnehin lieben, wonach sie streben, welche Wahrheit ihnen behagt, welcher Jrrthum ihnen am Herzen liegt. Und dann ist er ja selbst ein Moderner, in diese Zustände von Jugend auf eingeweiht und darin befangen; seine Ueberzeugung schließt sich an die Ueberzeugung des Jahrhunderts. Run lasse er seinem Talente freien Lauf, und es ist kein Zweisel, daß er den größten Theil des Bulicums mit sich hinreißen werde.

Bei uns Deutschen war die Wendung ins Romantische aus einer erst den Alten, dann den Franzosen abgewonnenen Bildung durch Christlich-religiöse Gesinnungen eingeleitet, durch trübe nordische Heldensagen begünstigt und bestärkt; worauf sich denn diese Denkweise festsetzen und verbreiten konnte, so daß jest kaum ein Dichter, Maler, Bildhauer übrig geblieben, der sich nicht religiösen Gesühlen hingabe und analogen Gegenständen widmete.

Einen folden Berlauf nimmt bie Dicht: und Runftgeschichte nun auch in Italien. Als praktische Romantiker werden gerühmt Robann Torti und beffen poetische Darftellung ber Leidensgeschichte Chrifti: ferner feine Terginen über bie Boefie. Aleran ber Mangoni fobann, Berfaffer eines noch ungebrudten Trauerfpiels Carmagnola, bat fich durch beilige Symnen guten Ruf erworben. Bon wem man fich aber theoretisch viel verspricht, ift Bermes Bisconti, welcher einen Dialog über bie brei bramatischen Ginbeiten, einen Auffat über bie Bedeutung bes Bortes poetifd und Ibeen über ben Styl geschrieben bat, die noch nicht im Bublicum verbreitet find. Man rühmt an biesem jungen Manne einen höchst geistreichen Scharffinn, vollkommene Rlarbeit bes Gebantens, tiefes Studium ber Alten fo wie ber Neuern. Er hat verschiedene Sahre der Kantischen Philosophie gewidmet. Deutsch beshalb gelernt und sich ben Sprachgebrauch bes Roniasberger Weisen zu eigen gemacht. Nicht weniger hat er andere Deutsche Philosophen studirt, so wie unsere vorzüglichsten Dichter: bon biefem hofft man, bag er jenen Streit beilegen und bie Digverständnisse aufklären werbe, die sich täglich mehr verwirren.

Eine gar eigene Betrachtung hierüber veranlaßt ein mertwürdiger Fall. Monti, Berfasser von Aristodem und Cajus Grachus, Uebersetzer ber Flias, kämpft eifrig und kräftig auf ber classischen Seite. Seine Freunde und Verehrer stehen das gegen für die romantische Partei und versichern, seine eigenen besten Werke sehen romantisch, und bezeichnen solche namentlich, worüber der kostdare Mann höchst verdrießlich und ausgebracht das ihm zugedachte falsche Lob gar nicht anerkennen will.

Und doch ließe sich dieser Widerstreit sehr leicht heben, wenn man bedenken wollte, daß Jeder, der von Jugend an seine Bilbung den Griechen und Römern verdankt, nie ein gewisses antikes Herkommen verläugnen, vielmehr jederzeit dankbar anerkennen wird, was er abgeschiedenen Lehrern schuldig ist, wenn er auch sein ausgebildetes Talent der lebendigen Gegenwart unaushaltsam widmet und, ohne es zu wissen, modern endigt, wenn er antik angesangen hat.

Eben so wenig können wir die Bildung verläugnen, die wir von der Bibel hergenommen haben, einer Sammlung bedeutender Documente, welche bis auf die letzten Tage einen lebendigen Einfluß hat, ob sie uns gleich so fern liegt und so fremd ist als irgend ein anderes Alterthum. Daß wir sie näher fühlen, kommt baher, weil sie auf Glauben und höchste Sittlichkeit wirkt, da andere Literaturen nur auf Geschmack und mittlere Menschlichkeit binleiten.

Inwiefern nun die Italiänischen Theoretiker sich in Güte vereinigen können, wird die Zeit lehren. Gegenwärtig ist noch keine Aussicht dazu: denn weil, wie nicht zu läugnen ist, in dem romantischen Wesen manches Abstruse vorkommt, was nicht gleich einem Jeden klar wird, vielleicht auch mancher Mißgriff obwaltet, den man eben nicht vertheidigen kann, so ist die Wenge gleich sertig, wenn sie alles, was dunkel, albern, verworren, unverständlich ist, romantisch nennt; hat man ja auch in Deutschland den edelsten Titel eines Naturphilosophen frecher Beise zum Spitz und Schimpfenamen entwürdiat!

Wir thun beshalb fehr wohl, wenn wir auf biese Ereignisse in Italien Ucht haben, weil wir, wie in einem Spiegel, unser vergangenes und gegenwärtiges Treiben leichter erkennen als wenn wir uns nach wie vor innerhalb unseres eigenen Cirkels beurtheilen. Beobachten wollen wir daher, was in Mailand

einige gebilbete, liebenswürdige Geister noch unternehmen, die mit gesitteten und schicklichen Manieren, die verschiedenen Parteien einander anzunähern und auf den wahren Standpunkt zu leiten gedenken. Sie kündigten ein Journal an, das der Bermittler heißen sollte, dessen Programm aber schon mit widerwärtiger Beleidigung empfangen wurde; indessen Publicum, nach seiner löblichen Art, über beide Meinungen spottet, und dadurch den wahren Antheil vernichtet.

Auf alle Källe jedoch muffen die Romantifer auch bort in Rurzem die meisten Stimmen für fich haben, ba fie ins Leben eingreifen, einen Jeben zum Leitgenoffen feiner felbst machen, und ibn also in ein behagliches Element versenen. Wobei ihnen benn ein Digverständniß ju Gute fommt, bag man nämlich alles. mas vaterländisch und einbeimisch ift, auch zum Romantischen rechnet, und amar beshalb, weil bas Romantische an Leben. Sitten und Religion berantritt, wo benn Muttersprache, Landesgefinnung als bochft lebendig und religios erscheinen muß. Wenn man 3. B. anfängt Inschriften, ftatt wie bisber in Lateinischer Sprache, nunmehr in Stalianischer zu verfassen, allgemeiner Berständlichkeit willen, so alaubt man bieses auch bem Romantischen au verbanken: woraus beutlich erhellt, bak unter biefem Namen alles begriffen feb, was in der Gegenwart lebt und lebendig auf ben Augenblick mirkt. Rugleich ift uns ein Beispiel gegeben, bak ein Wort burch Gebrauchsfolge einen gang entgegengesetten Sinn annehmen fann, ba bas eigentlich Romantische unfern Sitten nicht näher liegt als Griechisches und Römisches.

### 1819.

Der so eben mitgetheilte Aufsatz war schon vor mehrern Monaten aus Brivatnachrichten entwickelt. Nun sind aber zeitzher, außer dem angeführten Conciliatore, auch die übrigen bezeichneten Schriften uns zur Hand gekommen, die wir, in Hoffsnung unsern Lesern Rügliches und Erfreuliches vorlegen zu können, treu und fleißig betrachtet haben. Ob in der Zwischenzeit von Andern etwas hierüber ins Publicum gebracht worden, ift uns

unbekannt geblieben; wir jedoch glauben unsere Pflicht beshalb mit wenigen allgemeinen Betrachtungen zu erfüllen.

Eine jede Theorie, sie set von welcher Art sie wolle, setzt eine Unterlage voraus, irgend etwas in der Erfahrung Gegebenes, welches man sich so gut als möglich zurecht legen möchte. Bon Aristoteles dis auf Kant muß man erst wissen, was diesen außers ordentlichen Menschen zu schaffen machte ehe man nur einigers maßen begreift, warum sie sich so viel Mühe gegeben.

Jene neuern Mailändischen Schriften also mögen wir mit dem besten Willen, mit redlichster Sorgsalt lesen, so können wir doch nicht klar einsehen, warum und wozu sie geschrieben sind? was diesen Streit aufregt, was ihm Interesse giebt und ihn lebendig erhält? Wenigstens wüßten wir darüber nicht mehr zu sagen als was im Borstehenden schon geäußert worden, und man müßte eine geraume Zeit an Ort und Stelle zubringen, um davon ausreichende Nachricht zu geben.

Eine große, herrliche Stadt, Die fich por furgem noch als bas haupt Rtaliens ansehen burfte, Die ber aroken Reit noch mit einigem Gefallen gebenten muß, begt in ihrem Bufen, ber töftlichen Bild- und Bauwerte nicht zu gebenten, fo mannigfaltig lebendige Kunfterzeugniffe, von benen wir auten Deutschen uns feinen Begriff machen. Um ibr Urtheil barüber zu begründen. sondern sie, den Frangosen ähnlich, doch liberaler, ihre Darstellungen in verschiedene Rubriten. Trauersviel, Luftsviel, Over. Ballet, ja Decoration und Garberobe find abgesonderte, obaleich in einander greifende Runftfächer, beren jedem bas Bublicum und, insofern er jum Worte kommt, ber Theorist innerhalb gewisser Begränzungen eigene, besondere Rechte und Befugnisse augestebt. Bier feben wir verboten, mas dort erlaubt, bier bebingt, was bort frei gegeben ift. Aber alle biese Meinungen und Urtheile find auf unmittelbare Anschauung gegründet, burch einzelne Källe veranlaft, und fo fprechen Aeltere und Sungere, mehr ober weniger Unterrichtete, frei ober befangen, leibenschaftlich bin und wieder, über allgemein bekannte Manniafaltigkeiten bes Tages. hieraus fieht man benn, bag nur ber Gegenwärtige, Mitgenießende allenfalls mitzuurtheilen hatte; und vielleicht nicht einmal ber gegenwärtige Frembe, ber in die Fulle eines ihm

unerklärlichen Zustandes hineinspringt und seine Ansichten dem Augenblick, der auf dem Bergangenen ruht, wohl schwerlich gerecht und billig fügen könnte.

Mit den heiligen Hymnen des Alexander Manzoni ift es schon ein etwas anderer Fall. Wenn sich über mannigsaltige Borkommenheiten der Zeit die Menschen entzweien, so vereinigt Religion und Poesie auf ihrem ernsten, tiefern Grunde die sämmtliche Welt. Borbenannte Gedichte waren uns überraschend, obzgleich nicht fremdartig.

Wir gestehen Herrn Manzoni wahres poetisches Talent mit Bergnügen zu: Stoff und Bezüge sind uns bekannt, aber wie er sie wieber aufnimmt und behandelt, erscheint uns neu und ins bividuell.

Es sind überhaupt nur vier Hymnen, welche nicht mehr als breiundbreißig Seiten einnehmen, und folgendermaßen geordnet: Die Auferstehung, das Grundergebniß der Christlichen Religion, das eigentlichste Evangelium. Der Name Maria, durch welchen die ältere Kirche jede Ueberlieferung und Lehre höchst anmuthig zu machen weiß. Die Geburt, als die Morgenröthe aller Hoffnungen des Menschengeschlechts. Die Passion, als Nacht und Finsterniß aller Erbenleiden, in welche die wohlsthätige Gottheit sich einen Augenblick zu unserm Heil versenken mochte.

Diese vier Hymnen sind verschiedenen Ausdrucks und Tons, in verschiedenen Sylbenmaßen abgefaßt, poetisch erfreulich und vergnüglich. Der naive Sinn beherrscht sie alle; aber eine gewisse Kühnheit des Geistes, der Gleichnisse, der Uebergänge zeichnen sie vor andern aus, und locken uns, immer näher mit ihnen bekannt zu werden. Der Versasser erscheint als Christ ohne Schwärmerei, als Römisch-katholisch ohne Bigotterie, als Eiserer ohne Härte. Doch ganz ohne Bekehrungstrieb darf der Dichter sich nicht zeigen; dieser wendet ihn aber auf eine anmuthige Beise gegen die Kinder Ifrael, denen er freundlich vorwirft, Maria seh doch aus ihrem Stamme geboren, und sie wollten allein einer solchen Königin die Huldigung versagen, die eine ganze Welt ihr zu Füßen legt.

Diese Gebichte geben bas Zeugniß, daß ein Gegenstand, so oft er auch behandelt, eine Sprache, wenn sie auch Jahrhunderte

lang durchgearbeitet worden, immer wieder frisch und neu ersicheinen, sobald ein frischer, jugendlicher Geist sie ergreifen, sich ibrer bedienen mag.

## Il conte di Carmagnola,

Tragedia di Alessandro Manzoni. Milano 1820.

1820.

Diefes Trauerspiel, welches wir icon früher angefündigt. verdient auf jede Weise nunmehr eine nähere Betrachtung und Bebergiaung. Gleich zu Anfangfeiner Borrebe municht ber Berfaffer jeden fremden Makstab beseitigt, worin wir mit ihm vollkommen übereinstimmen, indem ein echtes Runftwerk, fo wie ein gefundes Naturproduct, aus fich selbst beurtheilt merben soll. Ferner giebt er an, wie man bei einer folden Schakung verfahren muffe. Ruerst folle man untersuchen und einsehen was benn eigentlich ber Dichter sich vorgesett; sodann scharf beurtheilen ob bieses Vornehmen auch vernünftig und zu billigen set, um endlich zu enticheiben. ob er biefem Borfate benn auch wirklich nachgekom= men? Solden Forberungen gemäß haben wir uns ben beut: lichften Beariff von Serrn Mangonis Absichten zu verschaffen gefucht; wir haben biefelben löblich, natur: und funftgemäß gefunden, und und julent, nach genauester Brufung, überzeugt, bak er sein Vorhaben meisterhaft ausgeführt. Nach biefer Erflärung könnten wir nun eigentlich abtreten, mit bem Buniche, baß alle Freunde ber Stalianischen Literatur ein foldes Werk mit Sorgfalt lesen, und baffelbe, wie wir gethan, frei und freundlich beurtheilen möchten.

Allein diese Dichtart findet Gegner in Italien und möchte auch nicht allen Deutschen zusagen; weshalb es denn Pflicht sehn will, unser unbedingtes Lob zu motiviren und zu zeigen, wie wir es, nach des Verfassers Wunsch und Willen, aus dem Werke selbst hervorgehoben.

In gedachter Borrebe erklärt er ferner ohne Hehl, baß er sich von ben strengen Bebingungen ber Zeit und bes Ortes los-

sage, führt August Wilhelm Schlegels Aeußerungen hierüber als entscheibend an, und zeigt die Nachtheile der bisherigen, ängstlich beschränkten Behandlung. Hier findet freilich der Deutsche nur das Bekannte, ihm begegnet nichts, dem er widersprechen möchte; allein die Bemerkungen des Herrn Manzoni sind dennoch aller Ausmerksamkeit auch bei uns werth. Denn obgleich diese Anzgelegenheit in Deutschland lange genug durchgesprochen und durchzgesochten worden, so sindet doch ein geistreicher Mann, der eine gute Sache auss Neue, unter andern Umständen, zu vertheidigen angeregt wird, immer wieder eine frische Seite, von der sie zu betrachten und zu billigen ist, und such alle Argumente der Gegner mit neuen Gründen zu entkräften und zu widerlegen; wie denn der Verfasser Einiges andringt, welches den gemeinen Menschenverstand anlächelt, und selbst dem schon Ueberzeugten wohlgefällt.

Sodann in einem besondern Auffat giebt er historische Notizen, insofern sie nöthig sind, um jene Zeitläufte und die in denselben zeitgemäß handelnden Bersonen näher kennen zu lernen.

Graf Carmagnola, ungefähr 1390 geboren, vom Hirtenleben zum abenteuerlichsten Soldatenstand aufgerusen, schwingt sich nach und nach durch alle Grade, so daß er zulet als oberster Heerführer die Besitzungen des Herzogs von Mailand, Johann Maria Visconti, durch glückliche Feldzüge ausbreitend und sichernd, zu hohen Ehren gelangt, und ihm sogar eine Verwandte des Fürsten angetraut wird. Aber eben der kriegerische Charakter des Mannes, diese heftige, unwiderstehliche Thätigkeit, dieß ungebuldige Vordringen, entzweit ihn mit seinem Herrn und Gönner; der Bruch wird unheilbar, und er widmet sich 1425 Venezianischen Diensten.

In jener wildfriegerischen Zeit, wo Jeber, der sich start an Körper und Seele fühlte, zur Gewaltthätigkeit hinstrebend, bald für sich mit wenigen, bald im Dienste eines Andern, unter dem Schein irgend einer gerechten Forderung seine Kriegsluft befriedigte, war der Soldatenstand eine eigene Art von Handwerk. Diese Leute vermietheten sich hin und wieder nach Willkür und Bortheil, schlossen Accorde wie andere Handwerker, untergaben sich, in verschiedenen Banden und Abstusungen, durch Uebereinkunft

bemjenigen, ber sich burch Tapferkeit, Klugheit, Erfahrung und Borurtheil großes Butrauen zu verschaffen gewußt. Dieser mit seinen Söldnern vermiethete sich wieder an Fürsten, Städte, und wer seiner bedurfte.

Alles berubte nun auf Verfönlichkeit, und zwar auf iener fräftigen, gewaltsamen, weber Bebingung noch hindernik anerfennenden Beriönlichkeit: mer folde befak, wollte benn freilich im Gefdäft, für frembe Rechnung unternommen, feines eigenen Bortheils nicht vergeffen. Das Bunderlichfte, phaleich gang Naturliche in biefem Berhältniß mar ber Umftand, daß folche Rrieger pom oberften bis jum unterften, in zwei heeren gegen einander ftebend, eigentlich feine feinbseligen Befinnungen fühlten: fie batten schon oft mit und gegen einander gedient und hofften fünftig benselben Schauplat noch mehrmals zu betreten: bekwegen fam es nicht aleich zum Tobtschlagen; es fragte fich, wer ben Unbern zum Beiden brachte, in bie Rlucht jagte ober gefangen nähme? Siedurch murben gar manche Scheingefecte veranlakt. beren unglücklichen Ginfluß auf wichtige, anfänglich mit gutem Glud geführte Ruge uns bie Geschichte mehrmals ausbrücklich überliefert. Bei einer folchen läklichen Behandlung eines bebeutenden Geschäfte ermuchsen groke Mikbräuche, welche ber Sauptabsicht widerstrebten. Man erwies ben Gefangenen große Milbe: jeder hauptmann nahm fich bas Recht, Die, welche fich ihm ergaben, zu entlaffen. Bahricheinlich begunftigte man anfange nur alte Rriegscameraben, die fich jufällig auf die Seite bes Feindes gestellt batten: bief aber ward nach und nach ein unerläglicher Gebrauch; und wie die Untergeproneten ohne ben Obergeneral zu fragen ibre Gefangenen entließen, fo entließ er feine Gefangenen ohne bes Fürsten Wissen und Willen, wodurch benn, wie burch manche andere Insubordinationefälle, das Sauptgeschäft allzusehr aefährbet wurde.

Run hatte überdieß noch ein jeder Condottiere neben den Zweden seines Herrn auch die seinigen vor Augen, um sich nach und nach so viel Güter und Gewalt, so viel Ansehen und Zutrauen zu erwerben, damit er sich vielleicht von einem wandelbaren Kriegsfürsten zu einem bestätigten Friedenst und Landestürsten erheben möchte, wie so Vielen vor und neben ihm gelungen;

woraus benn Mißtrauen, Spaltung, Feindschaft und Groll zwischen Diener und herrn nothwendig erfolgen mußte.

Denke man fich nun ben Grafen Carmagnola als einen folden Miethbelben, ber feine hochsinnigen Blane mobl baben mochte, bem aber bie in folden Fällen bochft nothige Berftellungsfunft, icheinbares Nachaeben, jur rechten Reit einnehmenbes Betragen, und mas fonft noch erforbert wird, völlig abging, ber vielmehr keinen Augenblick seinen beftigen, störrischen, eigenwilligen Charafter perläugnete, fo mirb man gar balb ben Wiberftreit porabnen, ber amischen einer folden Willfur und ber bochften Amedmäßigkeit bes Benegianischen Senats entstehen muffe. Und hier wird nun der Einsichtige ben vollkommen prägnanten, tragischen unausaleichbaren Stoff anerkennen, deffen Entwicklung und Ausbildung fich in gegenwärtigem Stude entfaltet. Awei unvereinbare, einander widersprechende Maffen glauben fich vereinigen. Einem Amede widmen ju fonnen. Amei entgegengesette Dentweisen, wie sie Karnisch und Toga geziemen, seben wir in vielen Andividuen mufterhaft manniafaltig gegenübergeftellt, und gwar fo, wie fie allein in ber angenommenen Form barzuftellen gewesen, wodurch diese völlig legitimirt und vor jedem Wideribruch völlig gesichert wird. Damit wir aber ben weitern Berlauf ordnungsgemäß einleiten, fo folge bier ber Bang ber Tragobie, Scene für Scene.

## Erfter Act.

Der Doge trägt dem Senate die Angelegenheit vor; sie ist folgende. Die Florentiner haben die Republik um Allianz gegen den Herzog von Mailand angerusen, dessen Gesandten noch in Benedig verweilen, um ein gutes Verhältniß zu unterhandeln. Carmagnola lebt als Privatmann daselbst, doch schon mit einiger Aussicht, Heersührer zu werden. Meuchelmörderisch wird er angefallen, und, wie es sich ausweist, auf Anstisten der Mailänder, und so kann man beide Theile gewiß von nun an auf ewig gestrennt halten.

Der vor ben Senat geforberte Graf entwickelt feinen Charafter und feine Gefinnung.

Nachdem er abgetreten, legt der Doge die Frage vor, ob man ihn zum Feldherrn der Republik aufnehmen solle? Senator Marino votirt gegen den Grafen mit großer Einsicht und Klugbeit, Senator Marco für ihn mit Zutrauen und Reigung. Wie man sich zum Stimmen anschickt, schließt die Scene.

In seinem Hause finden wir den Grafen allein. Marco tritt hinzu, verkündigt ihm die Kriegserklärung und seine Erwählung zum Feldherrn, ersucht ihn aber freundschaftlich aufs Dringendste, den heftigen, stolzen, störrischen Charakter zu bezähmen, der sein gefährlichster Feind seh, da er ihm so viel bezbeutende Menschen zu Feinden mache.

Runmehr liegen also sämmtliche Verhältnisse klar vor den Augen der Zuschauer; die Exposition ist vollkommen abgethan, und wir dürfen sie wohl musterhaft nennen.

## Bweiter Act.

Wir versetzen uns in das Herzoglich Mailändische Lager. Mehrere Condottiere, unter Anführung eines Malatesti, sehen wir versammelt. Hinter Sümpfen und Buschwäldern ist ihre Stellung höchst vortheilhaft; nur auf einem Damm könnte man zu ihnen gelangen. Carmagnola, der sie nicht angreisen kann, sucht sie durch kleine Beschädigungen und große Insulte aus der Fassung zu bringen; auch stimmen die jüngern, unbedachtern für den Angriss. Rur Pergola, ein alter Kriegsmann, widersetzt sich; Sinige zweiseln; der Heerführer ist seiner Stelle nicht gewachsen. Sin aufgeregter Zwist unterrichtet uns von der Lage der Dinge; wir Iernen die Menschen kennen, und sehen zulezt den weisesten Rath durch leidenschaftliche Unbesonnenheit überstimmt. Sine treffliche und auf dem Theater gewiß höchst wirksame Scene.

Aus diesem tumultuarischen Vielgespräch begeben wir uns in das Zelt des einsamen Grafen. Kaum haben wir seinen Zustand in einem kurzen Monolog erfahren, so wird gemeldet, daß die Feinde, ihn anzugreisen, jene vortheilhafte Stellung verlassen. An die schnell gesammelten Untergeordneten vertheilt er mit gesstügelten Worten seine Besehle; alles horcht und gehorcht ohne Zaudern, freudig und feurig.

Diese kurze, thatenschwangere Scene macht einen trefflichen Contrast mit der vorhergehenden langen, vielspältigen, und hier hat sich der Verfasser vorzüglich als geistreicher Dichter bewiesen.

Ein Chor tritt ein, welcher in sechzehn Stanzen eine herrliche Beschreibung bes Gesechtes vorträgt, sich aber auch zulett in Klagen und traurige Betrachtungen über bas Kriegsunheil, besonders im Innern ber Nation, ergießt.

### Dritter Act.

Im Zelte des Grafen treffen wir ihn mit einem Commissär ber Republik; dieser, dem Sieger Glück wünschend, verlangt nun, so große Vortheile auch verfolgt, genutt zu sehen, wozu der Graf keine Lust bezeigt: durch die Zudringlichkeit des Commissärs verstärkt sich nur der eigensinnige Widerstand.

Schon werden beide leidenschaftlicher, als nun gar ein zweiter Mitgeordneter eintritt und sich höchlich beklagt, daß jeder einzelne Condottiere seine Gefangenen loslasse, welches der Graf als Herkommen und Kriegsgebrauch nicht tadeln will, vielmehr indem zur Sprache kommt, daß seine Gefangenen noch nicht entlassen sehen, sie vorsordert, und sie, den Commissarien ins Gesicht tropend, entläßt. Noch nicht genug, den Sohn des alten Kriegshelden Pergola erkennt er unter den scheidenden Haufen, begegnet ihm aufs Freundlichste, und läßt es an gleichen Aufträgen an den Bater nicht sehlen. Sollte das nicht Unwillen, Verdacht erregen?

Die Commissarien, zurückleibend, überdenken und beschließen; ihr Spiel ist, sich zu verstellen, alles, was der Graf thut, zu billigen, ehrfurchtsvoll zu loben, indessen im Stillen zu beobachten, und heimlich zu berichten.

#### Dierter Act.

Im Saal der Zehnherren zu Benedig finden wir Marco, den Freund des Grafen, vor Marino, dem Feinde desselben, als vor heimlichem Gericht; jenem wird die Freundschaft zu Carmagnola als Berbrechen angerechnet, das Benehmen des Felde

herrn, politisch kalt, als verbrecherisch bargestellt, wogegen bes Freundes sittlich eble Vertheidigung nicht hinreicht. Marco ershält, als gnädige Halbstrafe, den Auftrag, sogleich nach Thessallnich gegen die Türken abzugehen; er vernimmt, des Grafen Untergang seh beschlossen, ohne daß menschliche Gewalt noch List ihn retten könne. Wollte Marco, heißt es, nur einen Hauch, nur einen Wink versuchen, um den Grafen zu warnen, so wären beide augenblicks unwiederbringlich verloren.

Ein Monolog des Marco in dieser Berlegenheit ist von der reinsten, gefühlvoll und glücklich abgesponnenen Selbstqual.

Der Graf im Zelte. Wechselreben zwischen ihm und Gonzaga schildern seine Lage. Boll Bertrauen auf sich und seine Unentbehrlichkeit, ahnt er nichts von dem Mordanschlag, lehnt des Freundes Bedenklichkeiten ab, und folgt einer schriftlichen Einladung nach Benedig.

### Fünfter Act.

Der Graf vor dem Dogen und den Zehnen. Man befragt ihn zum Schein über die Friedensbedingungen, die der Herzog vorschlägt, bald aber zeigt sich die Unzufriedenheit, der Verdacht bes Senats. Die Maske fällt, und der Graf wird gefangen genommen.

Haus des Grafen. Gemahlin und Tochter ihn erwartend. Gonzaga bringt ihnen die Trauernachricht.

Im Gefängniß finden wir den Grafen, zu ihm Gemahlin und Tochter und Gonzaga. Nach kurzem Abschied wird er zum Tode geführt.

Ueber eine Berfahrungsart, die Scenen auf diese Weise an einander zu reihen, können die Stimmen getheilt sehn; uns gefällt sie als eine eigene Weise gar wohl. Der Dichter kann hier in bündiger Weise fortschreiten, Mann folgt auf Mann, Bild auf Bild, Ereigniß auf Ereigniß, ohne Vorbereitung und Verschränkung. Der Einzelne wie die Masse exponirt sich beim

Auftreten gleich auf ber Stelle, handelt und wirkt fo fort bis ber Faben abgelaufen ift.

Unser Dichter hat auf diesem Weg, ohne weber in Behands lung noch Ausstührung lakonisch zu sehn, sich sehr kurz gefaßt. Seinem schönen Talent ist eine natürlich freie, bequeme Ansicht der sittlichen Welt gegeben, die sich dem Leser und Zuschauer sogleich mittheilt. So ist auch seine Sprache frei, edel, voll und reich, nicht sententiös, aber durch große, edle, aus dem Zustand hersließende Gedanken erhebend und erfreuend; das Ganze hinterläßt einen wahrhaft weltgeschichtlichen Eindruck.

Sind wir nun aber in moblmeinender Entfaltung bes Studs so weit gegangen, wird man wohl die Entwicklung der Charaftere aleichfalls erwarten. Da fiebt man benn aleich bei ber fum: marischen Aufzählung der Bersonen, daß der Berfaffer mit einem frittelnden Bublicum zu thun bat, über bas er fich nach und nach gang erheben muß; benn gewiß nicht aus eigenem Gefühl und Ueberzeugung bat er seine Bersonen in historische und ideelle Da wir unsere unbedingte Rufriedenheit mit seiner Arbeit ausgesprochen, so erlaube er uns, bier ihn zu bitten, baß er ienen Unterschied niemals wieder gelten laffe. Für den Dichter ist feine Berson bistorisch; es beliebt ibm, seine sittliche Welt barauftellen, und er erweift zu biefem 3med gemiffen Berfonen aus ber Geschichte bie Ehre, ihren Namen seinen Geschöpfen zu leiben. Berrn Mangoni burfen wir gum Rubm nachfagen, baß feine Riguren alle aus Ginem Guß find, eine fo ibeell wie die andere. Sie gehören alle zu einem gewissen politisch sittlichen Kreise; fie haben zwar keine individuellen Züge, aber, mas wir bewundern muffen, ein jeder, ob er aleich einen bestimmten Beariff ausdrückt. hat boch fo ein grundliches, eigenes, von allen übrigen berschiedenes Leben, daß, wenn auf bem Theater bie Schauspieler an Geftalt, Beift und Stimme ju biefen bichterischen Gebilben vaffend gefunden werden, man fie durchaus für Individuen halten wird und muk.

Und nun zu dem Einzelnen. Bom Grafen felbst, ben man schon genug kennt, bleibt wenig zu sagen. Die alte Forderung bes Theoristen, daß ein tragischer Held nicht vollkommen, nicht fehlerfrei sehn musse, sindet sich auch hier befriedigt. Bom roben,

fräftigen Natur: und hirtenstande, gewaltsam kämpsend, herauss gewachsen, gehorcht Carmagnola seinem ungebändigten, under bingten Willen; keine Spur von sittlicher Vildung ist zu ber merken, auch die nicht einmal, deren der Mensch zu eigenem Vortheil bedarf. An Kriegslisten mags ihm nicht sehlen; wenn er aber auch politische Zwecke hat, die man nicht gerade deutlich sieht, so weiß er nicht dieselben durch scheindare Nachgiebigkeit zu erreichen und zu sichern; und wir müssen auch hier den Dichter höchlich loben, der den als Feldherrn unvergleichlichen Mann in politischen Bezügen untergehen läßt, so wie der kühnste Schiffer, der, Compaß und Sonde verachtend, sogar im Sturm die Segel nicht einziehen wollte, nothwendig scheitern müßte.

Wie nun ein solcher Mann sich in Rüstung und Gewand knapp erweist, so hat ihm ber Dichter auch eine nabe, sich fest ans schließende Umgebung verliehen.

Gonzaga, ruhig, rein, unmittelbar an der Seite des Helden zu kämpfen gewohnt, gerabsinnig, des Freundes Heil bedenkend, herandrohende Gefahren bemerkend. Vortrefflich ist es, wenn in der dritten Scene des vierten Actes Carmagnola, der sich als Heldenmann rüstig fühlt, sich auch klüger dünkt als der versständige Freund. Und so begleitet ihn Gonzaga auf dem erst gefährlichen, dann tödtlichen Schritt, und übernimmt zuletzt die Sorge für Gemahlin und Tochter. Zwei dem Grafen untergebene Condottiere, Orsini und Tolentino, erklären lakonisch ihre Thatkraft; mit wenigen Worten ist alles abgethan.

Wenn wir uns nun zum feindlichen Heere wenden, so finden wir gerade das Gegentheil. Malatesti, ein unzulänglicher Obergeneral, erst zweiselhaft, zuletzt von der heftigen Partei, von Sforza und Fortebraccio, hingerissen, welche die Ungeduld der Soldaten als Argument zum Kampse lebhaft vordringen. Vergola, ein alter ersahrener Kriegsmann, und Torello, von mittlerm Alter, aber einsichtig, werden überstimmt. Der Zwist belebt sich dis zu Beleidigungen; eine heldenmüthige Versöhnung geht vor dem Kampse voraus. Nachher unter den Gefangenen sinden wir keinen Ansührer; nur der in der Menge entdeckte Sohn des Pergola giebt dem Grasen Gelegenheit, im edelsten Sinne seine Hochachtung für einen alten Kriegshelden auszusprechen.

Nun werben wir in ben Benezianischen Senat eingeführt. Der Doge präsidirt. Er stellt das oberste, reine, unzertheilte Staatsprincip vor, das Zünglein in der Wage, das sich selbst und die Schalen beobachtet; ein Halbgott, bedächtig ohne Sorgen, vorsichtig ohne Mißtrauen; wenn gehandelt werden soll, geneigt zu wohlwollendem Entschluß. Marino, das der Welt unentbehrliche, scharfe, selbstische Princip, welches hier untadelig erzicheint, da es nicht zu persönlichem Interesse, sondern zu einem großen, unübersehlichen Ganzen wirkt; wachsam, auf Gewalt eiferzüchtig, den bestehenden Zustand als das Höchste und Beste bestrachtend. Carmagnola ist ihm ganz und gar nichts als ein Wertzeug zu Zwecken der Republik, welches, unnütz und gefährzlich erscheinend, sogleich zu verwersen ist.

Marco, das löbliche menschliche Brincip: ein Sittlich-Gutes ahnend, fühlend, anerkennend, das Tüchtige, Große, Mächtige verehrend, die solchen Sigenschaften zugesellten Fehler bedauernd, Besserung hoffend und glaubend, einem einzelnen wichtigen Manne zugethan, und beshalb, ohne es zu ahnen, im Widerstreit mit seinen Bklichten.

Die zwei Commissarien, vorzügliche Männer, ganz ihrer Sendung werth. Sie treten auf, ihrer Stelle, ihres Amtes, ihrer Pflicht sich bewußt; sie wissen, von wem sie gesendet sind. Bald aber belehrt sie Carmagnolas Betragen über ihre augenblickliche Ohnmacht. Die Charaktere beider Abgeordneten sind vortrefflich abgestuft. Der erste ist heftiger, zum Widerstand geneigter, überrascht von der Verwegenheit des Grasen; erzürnt, weiß er sich kaum zu fassen. Im Augenblick, daß beide allein sind, zeigt sich, daß der zweite das Unheil vorausgesehen. Dieser nun weiß seine Meinung geltend zu machen, daß, da sie die Gewalt nicht haben, den Grasen abzusehen oder gefangen zu nehmen, sie sich verstellen und Zeit gewinnen müssen; worin beide zuletzt übereinstimmen, obgleich mit Widerwillen des ersten.

Hiermit waren benn die Hauptpersonen genugsam, in Bezug auf jene Scenenfolge, geschilbert. Run haben wir noch bon bem eingeführten Chor zu reben.

Er ist keineswegs theilnehmend an ber handlung, sonbern eine aparte Gesellschaft für sich, eine Art von lautwerdendem

Publicum. Bei der Aufführung müßte man ihm einen besondern Plat anweisen, wodurch er sich ankündigte, wie unser Orchester, welches einstimmt in das, was auf der Bühne geschieht, ja in der Oper, im Ballet einen integrirenden Theil macht, aber doch nicht zu jenen gehört, welche persönlich erscheinen, sprechen, singen und handeln.

So viel mir nun aber auch über biefes lobensmurbige Traueriviel beifällig gesprochen, fo bliebe boch noch Manches ju fagen und zu entwideln übrig. Wenn wir jedoch bedenten, baf ein echtes Runftwerk fich felbst schon ankundigen, auslegen und vermitteln foll, welches keine verständige Brofa nachzuthun vermag, fo munichen wir nur noch bem Berfaffer Glud, daß er, von alten Regeln fich lossagend, auf ber neuen Bahn fo ernst und rubia vorgeschritten, bermagen, daß man nach seinem Werke gar wohl wieder neue Regeln bilden fann. Bir geben ihm auch bas Beugnig, bag er im Gingelnen mit Beift, Babl und Benauiakeit verfahren, indem wir, bei ftrenger Aufmerksamkeit, insofern biek einem Ausländer zu sagen erlaubt ift, weber ein Wort zu viel gefunden, noch irgend eine vermift baben. Männlicher Ernft und Rlarbeit walten ftets aufammen, und wir mogen baber feine Arbeit gern classisch nennen. Er verbiene fich fortan bas Glück. in einer so ausgebildeten, moblklingenden Sprache por einem geistreichen Bolte zu sprechen und sprechen zu laffen; er berschmäbe fernerbin die gemeine Rübrung, und arbeite nur auf Diejenige bin, Die uns beim Unschauen bes Erbabenen überrascht.

Das Versmaß ist der eilfsplbige Jambus, welcher durch abwechselnde Cäsuren dem freien Recitativ ganz ähnlich wird, so daß eine gefühlvolle, geistreiche Declamation alsobald mit Musik zu begleiten wäre.

Diese Behandlung des bekannten, der modernen Tragödie, besonders auch der Deutschen, höchst angemessenen Bersmaßes wird noch durch ein eigenes Uebergreifen des Sinnes (enjambement) vielbedeutend; die Zeile schließt mit Rebenworten, der Gedanke greift über, das Hauptwort steht zu Anfang der solsaenden Zeile, das regierende Wort wird vom regierten ange-

fündigt; das Subject vom Prädicat; ein großer, mächtiger Gang des Bortrags wird eingeleitet, und jede epigrammatische Schärfe der Endfälle vermieden.

Eine gewissenhaft versuchte Uebersetzung mehrerer Stellen ift uns nicht in bem Grabe gelungen, daß man die Berdienste bes Originals daran erkennen würde; deshalb wir den Dichter in seinem eigenen Joiom sprechen lassen.

Atto primo. Scena seconda. Il Conte.

Serenissimo Doge, Senatori; Io sono al punto in cui non posso a voi Esser grato e fedel, s'io non divengo Nemico all'uom che mio Signor fu un tempo. S'io credessi che ad esso il più sottile Vincolo di dover mi leghi ancora, L'ombra onorata delle vostre insegne Fuggir vorrei, viver nell' ozio oscuro Vorrei, prima che romperlo e me stesso Far vile agli occhi miei. Dubbio veruno Sul partito che scelsi in cor non sento, Perch' egli è giusto ed onorato: il solo Timor mi pesa del giudizio altrui. Oh! beato colui, cui la fortuna Cosi distinte in suo cammin presenta Le vie del biasmo e dell' onor, ch'ei puote Correr certo del plauso, e non dar mai Passo ove trovi a malignar l'intento Sguardo del suo nemico. Un altro campo Correr deggio, dove in periglio sono Di riportar — forza è pur dirlo — il brutto Nome d'ingrato, l'insoffribil nome Di traditor. So che dei Grandi è l'uso Valersi d'opra ch'essi stiman rea, E profondere a quei che l'ha compita Premj e disprezzo, il so; ma io non sono

Nato a questo; e il maggior premio ch'io bramo, Il solo, egli è la vostra stima, e quella D'ogni cortese: e — arditamente il dico — Sento di meritarla. Attesto il vostro Sapiente giudicio, o Senatori. Che d'ogni obbligo sciolto inverso il Duca Mi tengo, e il sono. Se volesse alcuno Dei benefici che fra noi son corsi Pareggiar le ragioni, è noto al mondo Qual rimarrebbe il debitor dei due. -Ma di ciò nulla: jo fui fedele al Duca Fin ch'io fui, seco, e nol lasciai che quando Ei mi v'astrinse. Ei mi cacciò del grado Col mio sangue acquistato: invan tentai Al mio Signor lagnarmi. I miei nemici Fatto avean siepe intorno al trono: allora M'accorsi alfin che la mia vita anch'essa Stava in periglio: — a ciò non gli diei tempo. Chè la mia vita io voglio dar, ma in campo. Per nobil causa, e con onor, non preso Nella rete dei vili. Io lo lasciai, E a voi chiesi un asilo; e in questo ancora Ei mi tese un agguato. Ora a costui Più nulla io deggio; di nemico aperto Nemico aperto io sono. All'util vostro Io servirò, ma franco e in mio proposto Deliberato, come quei ch'è certo Che giusta cosa imprende.

Herr Manzoni gab durch einen guten Gedanken in seiner Borrebe zum Grafen Carmagnola zu folgenden Betrachtungen Anlaß. Der Hauptirrthum, woraus die eingebildete Nothwendigkeit der beiden, nunmehr beseitigten Theatereinheiten entsprang, entwickelte sich aus dem übrigens löblichen lebhaften Antheil, den der Zuschauer an der Bühne nimmt; nur versieht er es darin, daß er, der unten ganz still sist, sich einbildet, er habe auch Goethe, werte. XXIX.

oben zu schaffen; daher sich benn die da droben ebensowenig vom Flecke rühren und zu ihrem Thun und Handeln nicht mehr Beit brauchen sollen als Er zum Schauen und Horchen. Diesen Irrthum muß man ihm benehmen, wenn das Theater erfreulich und der peniblen Forderungen jener Einheiten entbunden werden soll.

Bebenke boch ber gute Zuschauer, daß die Leutchen babroben mitunter Prügel austheilen, von benen er nichts fühlt, daß, wenn sie sich todt gestochen haben, er ganz gelassen zu Hause sein Abendbrot verzehrt, und daß er ihnen also eben so gut zugestehen könnte, sich von Ort zu Ort zu bewegen, nicht weniger auch die Zeit mit Siebenmeilenstiefeln zu überschreiten. Wenn er sich, indem der Borhang zum erstenmal aufgeht, ganz leicht und willig nach Rom versetzt, warum sollte er nicht Gefälligkeit genug haben, interessante Bersonen zunächst nach Carthago zu begleiten?

## Indicazione

di cio che nel 1819 si è fatto in Italia intorno alle lettere, alle scienze ed alle arti.

#### 1820.

Diese Jahresanzeige kommt uns eben, als wir Vorstehendes zum Drucke bestimmen, vor Augen, und ob wir gleich das literarische Verdienst des trefflichen Versassers schon längst zu schätzen gewußt, so sinden wir uns doch dießmal mit ihm in einigem Widerspruch und entschließen uns daher zu nachstehender Ueberssetzung und Gegenrede.

"Im vorigen Jahrhunderte stärkte sich das Italiänische Theater auf einen hohen Grad an den Werken Goldonis und Alsieris. Durch sie ward es der Erniedrigung, worin es lag, entzogen, ein neues Leben erschien auf demselben. Unglücklicherweise fand der zweite dieser Autoren mehr Nachfolger als der erste, und wirklich steigen auf unserer Halbinsel hie und da kühne, glühende Geister auf, welche seine Spur betreten. Kein Jahr vergeht, daß man nicht aus den Pressen zwanzig oder dreißig Tragödien ans Tageslicht hervortreten sähe, alle ungefähr von gleichem Werthe.

"Auch in biesem Jahr behandelte Graf Sambare Andrea Poncarale di Brescia, Mangili Leonida, Marchisio Misleto, zwei Autoren Quaquarelli und Gasparinetti, jeder einzeln, Bibli, der Herzog von Bentignano Jppolito und Istigenia in Aulide, Russa Teramene, Agave und die Beliden, Manzoni den Carmagnola.

"(Note. Der Graf Carmagnola, Trauerspiel von A. Manzoni. Dieses Trauerspiel, welchem große Fehler nicht abgehen, hat auch viele Schönheiten, und verdient, daß wir davon befonders handeln. Hier aber wollen wir auf keine Art unsern Meinungen vorgreifen.)

"Wenige Städte giebts, welche nicht einen ober mehrere Verfasser zählten von Tragödien, die völlig unter jenem Schut und Schirm compilirt worden. Aber sinnige Personen, eisersüchtig auf unsern Ruhm, sinden wohl, daß sie sich nicht auf die Versicherungen der Autoren selbst verlassen können, sondern überzeugen sich, daß, wo die ganze Seele Alsieris nicht zu sinden ist, seine Formen sich gar schlecht zu einem Empfinden schicken wollen, das nicht das eigene seinige seh, dergestalt daß es mehr verzbrießlich als zu verwundern ist, in solchen Werken weder gute Auswahl des Gegenstandes, noch Regelmäßigkeit des Ganges, keine Wahrheit des Costüms, aber wohl die Sittensprüche, die Wendungen und oft die eigensten Verse Alssieris zu sinden.

"(Note. Manzoni verdient den Tadel einer knechtischen Nachsahmung keineswegs: er hat sich bavon völlig losgelöst.)"

Insofern es möglich ist, ben ganz eigenen, schwer zu bezeichnenden Styl der Italiänischen Prosa im Deutschen wiederzugeben, trugen wir den Landsleuten vor, was ein sehr tüchtiger von uns höchlich anerkannter Mann über unsern Freund Manzoni gesprochen. Nach allem, was wir bereits über das Stück geäußert, dürsen wir hierzu nicht schweigen, und wenn sie es auch drüben über den Alpen nicht vernehmen sollten. So viel ist gewiß, wir urtheilenden Deutschen Literatoren würden so nicht zu Werke gehen. Denn erst heißt es, Alsieri habe leider mehr Nachsolger als Goldoni, dann werden ein halb Duzend Autoren

als solche unerfreuliche Nachtreter mit ihren Werken genannt, zulest Manzoni und sein Graf Carmagnola. Gleich aber in der Note werden diesem Stücke, neben großen Fehlern, viele Schönsheiten zugestanden, allein für den Augenblick jedem Urtheil ausgewichen. Hierauf enthält der Text durchgängige Mißbilligung solcher Arbeiten; nur in einer Note wird Manzoni abermals ausgenommen.

Diese Art fritischer Behandlung seh uns Deutschen fremd! Wenn über den Alpen der vortreffliche Literator am Ende einer Reihe von Autoren, die er nicht billigt, einen werthen Manzoni nachbringt, um ihn etwas besser zu behandeln, so würden wir die zuerst genannten Dichter einzeln summarisch charakterisirt, diesen aber, als den vorzüglichsten, dem es am Besten gelungen, ausgezeichnet, und nicht dem Text widersprechende Noten nachzebracht haben. Nun sind wir äußerst neugierig, was denn dieser ehrenwerthe Kritiker Herrn Manzoni als Fehler anrechnen will, da er ihm als Tugend zugestanden, daß er sich von dem alten Wesen, welchem leider Alsieri, zu seinem eigenen großen Schaden, zugethan blieb, völlig losgemacht.

Wir bürfen auch über Alfieri reben: benn wir haben uns genugsam an ihm herumgequält; unsere Freunde haben ihn treu überset, wir thaten das Mögliche, ihn auf unser Theater zu bringen; aber der Widerspruch eines großen Charakters bei mächtigem Streben, eine gewisse Trockenheit der Einbildungskraft bei tiefem, leidenschaftlichem Sinn, der Lakonismus in Anlage sowohl als Ausführung, das alles läßt den Zuschauer nicht froh werden.

Reineswegs benken wir hierdurch seine unsterblichen Berbienste zu schmälern, aber verwandelt er nicht z. B. mehrere seiner
Stücke dadurch in vollkommene Büsteneien, daß er sie auf so
wenig Bersonen zurücksührt? Die Alten hatten den Chor zur
Seite, da sie öffentlich lebten, die Neuern ließen sich im Innern
Vertraute gefallen; und wer lebt denn so allein, daß ein geiste
reicher Dichter aus nothwendiger und wahrscheinlicher Umgebung
nicht einen Mitredenden hervorbilden sollte, um die Helden sowohl
als die Zuhörer von den schrecklichen Monologen zu entbinden?

hierin ift Manzoni gewiß mufterhaft, wie Jeber gleich ein:

sehen wird, der unserer Entwicklung gefolgt ist; wie viel Theaters scenen haben wir denn, die sich der ersten des zweiten Actes, im Belte Malatestis, vergleichen könnten?

Wäre es noch gegenwärtig mein Geschäft, der Ausbildung eines Theaters vorzustehen, so sollte Graf Carmagnola bei uns wohl aufgenommen sehn, und wenn auch nicht als Liebling der Menge oft wiederholt, doch immer auf dem Repertorium als ein würdiges Männerstück in Ehren bleiben. Ja ich getraute mir zwei dis drei Deutsche neuere Theaterstücke, welche sich jetzt nur einen mäßigen Besuch erbitten müssen, ungesäumt anzudeuten, welchen die Autoren durch eine Behandlung nach Manzonis Borgang einen sichern und dauernden Beisall erwerben könnten.

Unser Italiänischer Kritiker, indem er von Stücken spricht, die der Spur Alfieris nachfolgen, sagt zwar, sie sehen ungefähr von gleichem Werthe, wir müßten aber seine große Ginsicht und Consequenz nicht kennen, wenn wir nicht vermuthen sollten, daß er sie nach einer gewissen Rangordnung gestellt, die geringern voran, die bessern hintennach genannt habe.

Hiezu bewegt uns das Borurtheil für unsern Liebling, Herrn Manzoni, welcher zuletzt genannt wird; deshalb wir denn seinen Borgänger, Herrn Ruffa, auch für bedeutend halten, so daß wir, wenn seine Stücke uns zu Gesichte kommen, nach unserer Deutschen Weise mit Billigkeit darüber sprechen werden. Denn wir müßten sehr irren, wenn nicht Manches darin zu sinden sehn möchte, was man bei Alsieri vergebens sucht, und was uns Deutschen gar wohl zusagen dürfte.

Was dieser Dichter von sich selbst bekennt, wird uns fols gendermaßen mitgetheilt.

"Diese Tragödien zu schreiben, trieb mich eine unwiderstehliche Gewalt. Unter Calabresen bin ich geboren, einem Bolke, zum Theil noch halb Waldmenschen, muthvoll bis zur Wildheit, in Vorsähen hartnädig, in Leidenschaften unbegränzt. Und so sah ich von Kindheit auf nur Beispiele von heroischen Handlungen und außerordentlichen Verbrechen, gegenseitiges Unprallen heftigen Wollens, Blut, Mord, glühenden Hah, schreckliche Rache, Brudermord. Bater: und Selbstmord. Mikthaten aller Art: und im Gegentheil Beispiele festen und fühnen, beim Anblid bes barteften Todes fich erhöbenden Mutbes. Treue obne Gleichen, ebeln Uneigennun und unglaubliche Beständigkeit, redliche Freundschaft. großmutbige Ruge von Reind zu Reind. Dergleichen alles traf meine jugendliche Phantafie. Unfere Ausgewanderten maren bas allgemeine Gespräch, und wir hatten in unserer Rleinheit, nach Bleichnik Griechischer beroifder Reiten, unsere Siniffe, Scironen und Brocrusten, wie im Gegensat auch unsere Alciden und Thefeen. Der Bolksalaube an Rauberichwestern und magisches Bethun, an Beifter ber Ermordeten, die man fogar mit einem besondern Namen Spirdi bezeichnete, bas alles umbullte mit einem jo wundersamen und poetischen Duft jede Erzählung und Ueberlieferung, bak felbit bie Ungläubigften fich baran erfreuten. Ich aber als Knabe ergente mich besonders, auf bergleichen Dinge au borden, sie mir anqueignen und fie wieder au ergählen, und Rinder meines Alters borten mir gern qu. Freilich mar meine melancholische Unlage biebei immer mitmirkend: benn mir erschien und erscheint tein Gegenstand, so beiter er auch fen, ohne sich mit bem Düstern zu übergieben, bas in meinem Innern berricbend ift."

Welchen Blick läßt uns ein folcher Dichter in jenes von uns himmelweit entfernte Bolk thun, wo gerade jest alle diese fürchter-lichen Clemente am bewegtesten durch einander gehen! Wer zuerst Gelegenheit hat, Ruffas Werke näher kennen zu lernen, der gebe unsern lieben Landsleuten davon auslangende Kenntniß.

# Graf Carmagnola

noch einmal.

1821.

Wir kommen gern zu unserm Freund zurück, und hoffen mit Begünstigung unserer Leser: benn man kann bei einem Gebicht eben so viel sagen als bei zehnen, und noch bazu in besserer Folge. Wie gut und heilsam unsere erste Recension auf ben Autor gewirkt, hat er uns selbst eröffnet, und es gereicht zu großer Freude, mit einem so liebwerthen Manne in nähere Berbindung getreten zu sehn; an seinen Aeußerungen erkennen wir deutlich, daß er im Fortschreiten ist. Mögen so treue Bemühungen von seiner Nation und Andern freundlich anerkannt werden!

Im vorgehenden Auffat haben wir ihn schon gegen seinen Landsmann vertheibigt; nun sehen wir uns in dem Falle, ihn auch gegen einen Ausländer in Schutz zu nehmen.

Die Englischen Kritiker, wie wir sie aus ihren vielsachen Zeitschriften kennen, sind aller Achtung werth; höchst erfreulich ist ihre Kenntniß auch fremder Literaturen; Ernst und Ausstührlichkeit, womit sie zu Werke gehen, erregen unsere Bewunderung, und wir gestehen gern, daß viel von ihnen zu lernen seh. Sodann macht es einen guten Eindruck, daß sie sich selbst und ihr Publicum respectiren, welches freilich auf Wort und Schrift höchst ausmerksam, schwer zu befriedigen, zu Widerspruch und Gegensat immer ausgelegt sehn mag.

Nun kann aber ber Vortrag eines Sachwalters vor ben Richtern, eines Redners vor landständischer Versammlung noch so gründlich und auslangend sehn, es thut sich doch ein Widerssacher mit gewichtigen Gründen gar bald hervor, die aufmerkenden, erwägenden Zuhörer sind selbst getheilt, und irgend eine bedeutende Sache wird oft mit der mindesten Majorität entschieden.

In solchem obgleich ftillem Widerstreite befinden wir uns gelegentlich gegen ausländische und inländische Aritifer, benen wir Sachkenntniß keineswegs absprechen, oft ihre Prämissen zugestehen und bennoch andere Folgerungen baraus giehen.

Den Engländer aber besonders entschuldigen wir, wenn er sich hart und ungerecht gegen das Ausland erweist: benn wer Shakspeare unter seinen Vorsahren sieht, darf sich wohl vom Abnenstolze binreißen lassen.

Bor allen Dingen seh aber nun die Originalstelle hier eine geschaltet, damit Jedermann beurtheilen könne, gegen was wir uns auflehnen.

Quarterly Review. Nr. XLVII. Dec. 1820. p. 86.

The author of the Conte di Carmagnola, Alessandro Manzoni, in his preface, boldly declares war against the

Unities. To ourselves, "chartered libertines," as we consider ourselves on the authority of Shakspeare's example and Johnson's argument, little confirmation will be gained from this proselyte to our tramontane notions of dramatic liberty: we fear, however, that the Italians will require a more splendid violation of their old established laws, before they are led to abandon them. Carmagnola wants poetry; the parting scene between the unhappy Count and his family is indeed affecting, but with this praise and that of occasional simple and manly eloquence the drama itself might be dismissed. We cannot, however, refrain from making known to our readers the most noble piece of Italian lyric poetry which the present day has produced, and which occurs as a chorus at the end of the second act of his drama; and we confess our hopes that the author will prefer, in future, gratifying us with splendid odes, rather than offending us by feeble tragedy.

Was uns besonders bewog, das Original hier einzurücken, war, daß wir vorerst die Gedankenfolge jenes kritischen Vortrags ungestört dem Leser zur Beurtheilung vorlegen wollten, indem wir zu Gunsten unserer Polemik die Uebersetzung zu zerstücken und umzuwenden rätblich finden.

"Der Verfasser bes Grafen Carmagnola erklärt in seiner Borrebe ben angenommenen Theatereinheiten kühn den Krieg; wir aber, privilegirte Freidenker, wofür wir uns, und zwar auf Shakspeares Beispiel und Johnsons Gründe gestützt, selbst erklären, wir werden durch diesen Neubekehrten für unsere nordischen Begriffe von dramatischer Freiheit wenig Bestätigung gewinnen."

hierauf erwiedern wir. Gin Engländer, der über zweihunbert Jahre auf seiner Bühne die gränzenlosesten Freiheiten gewohnt ist, was erwartet er für Bestätigung von einem auswärtigen Dichter, der in ganz andern Regionen, in ganz anderm Sinne seinen Weg geht?

"Jedoch fürchten wir, daß die Stalianer, ehe sie auf ihre alten herkommlichen Gesetze Berzicht thun, eine bedeutendere Uebertretung derselben verlangen werden."

Keineswegs! wir loben dagegen den Autor, der vor einem strengen und, wie man am heftigen Widerstreite sieht, theilweise undiegsamen Publicum handelt, wenn er als guter Kopf, Talent, Genie, durch sanstes Ausweichen versucht, eine löbliche Freiheit zu erlangen. Hierbei kann der Autor seine eigene Nation nicht einmal zu Rathe ziehen, geschweige eine fremde; eben so wenig darf er fragen, was Entfernte, Andersgebildete für Vortheil aus seiner Arbeit gewinnen mögen?

Nun aber wird sich ausweisen, indem wir jenen fritischen Bortrag fernerhin zerlegen und umstellen, daß der nicht sonderlich gewogene Kritiker zu Shren unseres Dichters dennoch günstige Zeugnisse abzulegen genöthigt ift.

"Der Dichter verdient bas Lob einer ber Gelegenheit angemessenn Berebsamkeit."

Kann man vom Dramatiker mehr fordern und ihm mehr zugeben? Was könnte benn Berebsamkeit sehn, wenn sie nicht gelegentlich wäre? Das Englische Rednertalent wird deshalb von der Welt bewundert, weil so viel erfahrene, unterrichtete Männer bei jeder eintretenden Gelegenheit gerade das Rechte, Gehörige, Schickliche, im Parteisinn Wirksame auszusprechen verstehn. Dieses Bekenntniß also des Kritikers, nur in Eile hingeworfen, nehmen wir dienlich auf und geben ihm die eigentliche Bedeutung.

"Die Scheibescene bes unglücklichen Grafen und seiner Familie ist wahrhaft herzergreifend."

Also wahrhaft männliche Rebekunft und herzergreifende, gefühlwolle Behandlung, beides zu rechter Zeit, am passenden Ort, wird zugestanden. Wir verlangen nicht mehr, und der Autor wird es dankbar anerkennen. Wie muß uns nun aber Folgendes erfreuen!

"Unterlassen können wir nicht, unsere Leser mit dem edelsten Ihrischen Stücke, welches die neuere Italianische Dichtkunft hers vorgebracht, bekannt zu machen; es folgt als Chor dem zweiten Acte des Dramas. Eine Uebersetzung ift beigefügt."

Also auch das höchste lprische Verdienst, zu dem rhetorischen und elegischen gesellt, wird dem Dichter zugestanden! Und doch hatte der Kritiker beliebt, seinen Vortrag mit den harten Worten anzusangen: "Carmagnola fehlt es an Poefie."

Diese so durrhin ausgesprochene Ungerechtigkeit wird durch jene Nachsätze keineswegs bewährt und begründet, fie sagen vielsmehr gerade das Gegentheil. Wie es uns denn auch scheint, daß sich der Kritiker zuletzt keineswegs gut aus der Sache ziehe, wenn er saat:

"Und wir bekennen unsere Hoffnung, daß der Autor uns kunftig durch glänzende Oben lieber befriedigen als durch schwache Tragödien verleten werbe."

She wir weiter gehen, erlauben wir uns folgende Betrachtung. Es giebt eine zerstörende Kritik und eine productive. Jene ist sehr leicht: denn man darf sich nur irgend einen Maßstab, irgend ein Musterbild, so bornirt sie auch sehen, in Gedanken aufstellen, sodann aber kühnlich versichern, vorliegendes Kunstwerk passe nicht dazu, tauge deswegen nichts, die Sache seh abgethan, und man dürfe ohne Weiteres seine Forderung als unbefriedigt erklären: so befreit man sich von aller Dankbarkeit gegen den Künstler.

Die productive Kritik ist um ein gutes Theil schwerer; sie fragt: Was hat sich der Autor vorgesetz? ist dieser Vorsatz vernünftig und verständig? und inwiesern ist es gelungen, ihn auszuführen? Werden diese Fragen einsichtig und liebevoll beantwortet, so helsen wir dem Versasser nach, welcher dei seinen ersten Arbeiten gewiß schon Vorschritte gethan und sich unserer Kritik entgegengehoben hat.

Machen wir aufmerksam auf noch einen Punkt, ben man nicht genug beobachtet, daß man mehr um bes Autors als bes Publicums willen urtheilen musse. Tagtäglich sehen wir, daß ein Theaterstück, ein Roman, ohne die mindeste Rücksicht auf Recensionen, von Lesern und Leserinnen nach individuell eigenster Weise aufgenommen, gelobt, gescholten, ans Herz geschlossen oder vom Herzen ausgeschlossen werde, jenachdem das Kunstwerk mit irgend einer Persönlichkeit zufällig zusammentreffen mag.

Rehren wir jedoch zu unserer Tragobie zurud, und zwar zu ber Schlußscene, zum Scheiden bes Grafen von seiner Familie. Wir thun dieß um so lieber als wir bei unserm bisherigen Bortrag bavon geschwiegen. Der Englische Kunstrichter nennt sie wahrhaft herzergreisend; uns gilt sie auch dafür, und ihr Gelingen ist um besto verdienstlicher als durch das ganze Stück keine zarte, thränenhafte Rührung vorbereitet ist. Nach des Herrn Manzoni ruhig fortschreitender, ohne Berschränkung gerade vor sich hinwandelnder Weise vernimmt man im Laufe des Stücks zwar, daß Graf Carmagnola Gemahlin und Tochter habe; sie erscheinen aber nicht selbst als ganz zuletzt, wo sie das den Grafen befallene Unglück urplötzlich vernehmen. Der Dichter hat sich hier, wie in dem unmittelbar darauf folgenden Monolog des Grafen, nicht weniger in der Scheidescene selbst, musterhaft bewiesen, und wir triumphiren, daß er dem Engländer ein indoed affecting abgewonnnen hat.

Zwar wissen wir aus eigener Erfahrung, daß man, nach aufgezogenem Borhang, mit wenig gesprochenen Zeilen ein großes Publicum gleichsam aus dem Stegreif rühren könne; näher betrachtet jedoch sieht man, daß immer etwas vorausgegangen sehn müsse: irgend ein vorbereitender Antheil muß schon in der Menge walten, und wenn man diesen aufzufassen, den Augenblick zu nutzen weiß, so darf man seiner Wirkung gewiß sehn.

Sbenso wenn Herrn Manzoni geglückt ift, durch einen Chor den Geist lyrisch zu erheben und anzuseuern, so vermochte er das nur in Gefolg der zwei ersten Acte; gleichermaßen entspringt aus den drei letzten Acten die Rührung der Endscene. Wie nun der Dichter seine Redekunst nicht hätte entwickeln können ohne die schöne Gelegenheit, Doge, Senatoren, Generale, Commissarien und Soldaten sprechen zu lassen, ebensowenig hätte er uns lyrisch begeistert oder elegisch gerührt ohne die edeln Prämissen, auf die er vertrauen konnte.

Eine Dbe besteht nicht an und für sich: sie muß aus einem schon bewegten Elemente hervorsteigen. Wodurch wirken die Pinsbarischen so mächtig, als daß ihnen die Herrlichkeiten großer Städte, ganzer Länder und Geschlechtsfolgen als Basis dienen, worauf benn die eminente Persönlichkeit eines Einzelnen emporachoben wird.

Man gebenke ber unwiderstehlichen Gewalt tragischer Chöre ber Griechen. Wodurch steigern sie sich aber als auf bem

bazwischen, von einem Act zum andern, sich steigernden bramatischen Interesse?

Herr Manzoni hat sich als lyrischen Dichter in seinen heiligen Hymnen zu unserer Freude früher bewiesen. Wo konnten aber diese wachsen und gedeihen als auf dem fruchtbaren Boden der Christlich Römisch-katholischen Religion? und doch läßt er aus diesem breiten Felde nur fünf Hymnen aufsteigen. Dann sinden wir den mysteriös frommen Gehalt durchaus einfach behandelt; kein Wort, keine Wendung, die nicht jedem Italianer von Jugend auf bekannt wären; und doch sind die Gefänge originell, sind neu und überraschend. Von dem zarten Anklang des Namens Maria bis zum ernsten Versuch einer Judenbekehrung alles lieblich, kräftig und zierlich.

Nach biesen Betrachtungen bürften wir wohl unsern Dichter ersuchen, bas Theater und seine eigens gewählte Weise nicht zu verlassen, aber barauf zu sehen, baß ber zu mählende Stoff an und für sich rührend seh: benn, genau betrachtet, liegt bas Rührende mehr im Stoff als in der Behandlung.

Nicht als Vorschlag, sondern nur eines schnellern Verständenisses wegen, nennen wir die Räumung von Parga. Zwar möchte dieses Sujet gegenwärtig zu behandeln einigermaßen gefährlich sein; unsere Nachkommen werden sichs nicht entgehen lassen. Wenn es aber Herr Manzoni ergreisen dürste, und es nur in seiner ruhigen, klaren Art durchführte, sein überzeugendes Rednertalent, seine Gabe, elegisch zu rühren und lhrisch aufzuregen, in Thätigkeit setzen wollte, so würden von der ersten bis zur letzten Scene Thränen genug fließen; so daß der Engländer selbst, wenn er auch durch die bedenkliche Rolle, die seine Landsleute dabei spielen, sich einigermaßen verletzt (offended) fühlte, das Stück doch gewiß keine schwache (seeble) Tragödie nennen würde.

# Manzoni an Goethe.

Per quanto screditati sieno i complimenti e i ringraziamenti letterarj, io spero ch'Ella non vorrà disgradire questa candida espressione d'un'animo riconoscente: se, quando io stava lavorando la tragedia del Carmagnola alcuno mi avesse predetto ch' essa sarebbe letta da Goethe, mi avrebbe dato il più grande incoraggiamento, e promesso un premio non aspettato. Ella quò quindi immaginarsi ciò ch'io abbia sentito in vedere ch'Ella si è degnata di osservarla tanto amorevolmente, e di darne dinanzi al Pubblico un così benevolo giudizio.

Ma, oltre il prezzo che ha per qualunque uomo un tal suffragio, alcune circostanze particolare l'hanno renduto per me singolarmente prezioso: e mi permetto di brevemente esporgliele, per motivare la mia doppia gratitudine.

Senza parlare di quelli che hanno trattato il mio lavoro con aperta derisione, quei critici stessi che lo giudicarono più favorevolmente, in Italia e anche fuori, videro quasi ogni cosa in un' aspetto diverso da quello in cui io l'aveva immaginata, vi lodarono quelle cose alle quali io aveva data meno d'importanza, e ripresero, come inavvertenze e come dimenticanze delle condizioni più note del poema drammatico, le parti che erano frutto della mia più sincera e più perseverante meditazione. Quel qualunque favore del Pubblico non fu motivato generalmente che sul Coro e sull' Atto quinto: e non parve che alcuno trovasse in quella tragedia ciò che io aveva avuto più intenzione di mettervi. Di modo che io ho dovuto finalmente dubitare che, o le mi intenzioni stesse fossero illusioni, o ch'io non avessi saputo menomamente condurle ad effetto. Nè bastavano a rassicurarmi alcuni amici dei quali io apprezzo altamente il giudizio, perchè la communicazione giornaliera e la conformità di molte idee toglievano alle loro parole quella specie di autorità che porta seco un'estraneo, nuovo, non provocato, nè discusso parere. In questa nojosa ed assiderante incertezza, qual cosa poteva più sorprendermi e rincorarmi che l'udire la voce del Maestro, rilevare ch'Egli non aveva credute le mie intenzioni indegne di essere penetrate da Lui, e trovare nelle sue pure e splendide parole la formale primitiva dei miei concetti? Questa voce mi anima a proseguire lietamente in questi studj, confermandomi nell' idea che per compire il meno male un' opera d'ingegno, il mezzo migliore è di fermarsi nella viva e tranquilla contemplazione dell' argomento che si tratta, senza tener conto delle norme convenzionali, e dei desiderj per lo più temporanei della maggior parte dei lettori. Deggio però confessarle che la distinzione dei personaggi in istorici e in ideali è un fallo tutto mio, e che ne fu cagione un attacamento troppo scrupuloso all' essattezza storica, che mi portò a separare gli uomini della realtà da quelle che io aveva immaginati per rappresentare una classe, un' opinione, un' interesse. In un' altro lavoro recentemente incominciato io aveva già ommessa questa distinzione, e mi compiaccio di aver così anticipatamente obbedito al suo avviso.

Ad un' uomo avvezzo all' ammirazione d'Europa io non ripeterò le lodi che da tanto tempo gli risuonaro all'orecchio, bensì approfitterò dell'occasione che mi è data di presentargli gli augurj i più vivi e più sinceri di ogni prosperità.

Piacciale di gradire l'attestato del profondo ossequio col quale ho l'onore di rassegnarmele.

Milano 23. Gennajo 1821.

## Mebersekung.

So sehr bas literarische Verbeugen und Danksagen außer Credit gekommen, so hoffe ich boch, Sie werden diesen aufrichtigen Ausdruck eines dankbaren Gemüthes nicht verschmähen: denn wenn während der Arbeit an der Tragödie des Grafen Carmagnola mir Jemand vorausgesagt hätte, daß Goethe sie lesen würde, so wäre es mir die größte Aufmunterung gewesen, hätte mir die Hoffnung eines unerwarteten Preises dargeboten. Sie können sich daher denken, was ich fühlen mußte, zu sehen, daß Sie meine Arbeit einer liebevollen Betrachtung würdigten, um derselben vor dem Publicum ein so wohlwollendes Zeugniß geben zu können.

Aber außer bem Werth, welchen eine solche Beistimmung für einen Jeden hätte, machten einige besondere Umstände sie für mich unschätzbar. Und so seh mir vergönnt, diese vorzutragen, um zu zeigen, wie meine Dankbarkeit doppelt sehn musse.

Ohne von benienigen zu sprechen, welche meine Arbeit öffentlich mit Spott behandelten, fo faben boch auch folche Rritifer. melde gunftiger babon urtheilten, beinahe Alles und Rebes von einer andern Seite an als ich es gebacht batte: fie lobten Dinge. auf bie ich weniger Werth legte, und tabelten mich als hatte ich bie bekanntesten Bedingungen einer dramatischen Dichtung überseben ober vergessen, da ich boch eben in biesem Runkte die Frucht meines reinsten und beharrlichsten Nachdenken zu erblicken glaubte. So mar benn auch die etmanige Gunft bes Rublicums nur bem Chor und bem fünften Uct augetheilt, und es wollte icheinen. als wenn Niemand in diefer Tragodie basjenige finden konne. mas ich hineinzulegen beabsichtigte, so bak ich zulent zweifeln mußte, ob mein Borfat felbst nicht ein Bahn gewesen, ober minbestens, ob ich ihn habe zur Wirfung führen können. Selbit aelang es einigen Freunden nicht mich zu beruhigen, ob ich schon beren Urtheil höchlich ju ichaten babe: benn bie tagliche Mittheilung, die Uebereinstimmung vieler Ideen nahmen ihren Worten jene Urt von Autorität, welche ein auswärtiges, neues, weber hervorgerufenes noch burchgesprochenes Gutachten haben muß.

In dieser peinlichen und lähmenden Ungewißheit, was konnte mich mehr überraschen und aufmuntern, als die Stimme des Meisters zu hören, zu vernehmen, daß er meine Absicht nicht unwürdig von ihm durchschaut zu werden geglaubt, und in seinen reinen und leuchtenden Worten den ursprünglichen Sinn meiner Borsätz zu sinden! Diese Stimme belebt mich, in solchen Bemühungen freudig sortzusahren und mich in der Ueberzeugung zu befestigen, daß, ein Geisteswerk am Sichersten durchzusühren, das beste Mittel seh sestzuhalten an der lebhaften und ruhigen Betrachtung des Gegenstandes, den man behandelt, ohne sich um die conventionellen Regeln zu bekümmern und um die meist augenblicklichen Ansorderungen des größten Theils der Leser.

Sobann muß ich aber bekennen, daß die Abtheilung ber Bersonen in geschichtliche und ibeelle ganz mein Fehler seh, verursacht durch eine allzu große Anhänglichkeit an das genau Geschichtliche, welche mich bewog, die realen Personen von denzienigen zu trennen, die ich ersann um eine Classe, eine Meinung, ein Interesse vorzustellen. In einer neuern Arbeit hatte ich schon

biesen Unterschied aufgegeben, und es freut mich, baburch Ihrer Unmahnung zuvorgekommen zu sehn.

Mailand ben 23. Nanuar 1821.

## Adelchi.

Tragedia. Milano 1822.

1827.

Diese Tragöbie, welche wir nun auch im Original bem Deutschen Publicum vorlegen, wird sonach von den Freunden der Italiänischen Literatur näher gekannt und beurtheilt werden; wir unterlassen beschalb die Entwicklung des Plans, welche wir vor Jahren bei Einführung des Grafen Carmagnola für nöthig erachtet, und beziehen uns auf die Analhse diese Stück, welche herr Fauriel seiner Französischen Uebersetzung beigefügt hat. Sie wird allen Freunden einer sinnigen, entwickelnden, fördernden Kritik auf jede Beise willkommen sehn. Wir ergreisen jedoch die Gelegenheit auszusprechen, wie uns eben diese Tragöbie die früher von Herrn Manzoni gesaßte gute Meinung noch mehr zu begründen und seine Verdienste in weiterm Umfang zu übersehen den Anlaß gegeben hat.

Alexander Manzoni hat sich einen ehrenvollen Plat unter den Dichtern neuerer Zeit erworden; sein schönes, wahrhaft poetisches Talent beruht auf reinem, humanem Sinn und Gesühl. Und wie er nun, was das Innere seiner dargestellten Personen betrifft, vollkommen wahr und mit sich selbst in Uebereinstimmung bleibt, so sindet er auch unerläßlich, daß das historische Element, in welchem er dichterisch wirkt und handelt, gleichfalls untadelhaft Wahres, durch Documente Bestätigtes, Unwidersprechliches enthalte. Seine Bemühung muß also dahin gehen, das sittlichässthetisch Gesorderte mit dem wirklich unausweichlich Gegebenen völlig in Einklang zu bringen.

Nach unserer Ansicht hat er bieß nun vollkommen geleistet, indem wir ihm zugeben, was man anderwärts wohl zu tabeln gefunden hat, daß er nämlich Personen aus einer halbbarbarischen

Beit mit solchen zarten Gesinnungen und Gefühlen ausgestattet habe, welche nur die höhere religiöse und sittliche Bildung unserer Reit bervorzubringen fähig ist.

Bir sprechen zu seiner Rechtsertigung das vielleicht paradog scheinende Wort aus, daß alle Poesie eigentlich in Anachronismen verkehre; alle Vergangenheit, die wir heraufrusen, um sie nach unserer Weise den Mitlebenden vorzutragen, muß eine höhere Bildung, als es hatte, dem Alterthümlichen zugestehen; der Poet mag hierüber mit seinem Gewissen übereinkommen, der Leser aber muß gefällig durch die Finger blicken. Die Flias wie die Odhsse, die sämmtlichen Tragiker, und was uns von wahrer Poesie übrig geblieben ist, lebt und athmet nur in Anachronismen. Allen Zuständen borgt man das Neuere, um sie anschaulich, ja nur erträglich zu machen, so wie wir ja auch in der letzten Zeit mit dem Mittelalter versuhren, dessen Maske wir viel zu sehr bis in die Kunst und Leben herein als wirklich gelten ließen.

Hätte sich Manzoni früher von biesem unveräußerlichen Recht bes Dichters, die Mythologie nach Belieben umzubilden, die Geschichte in Mythologie zu verwandeln, überzeugt gehabt, so hätte er sich die große Mühe nicht gegeben, wodurch er seiner Dichtung unwidersprechliche historische Denkmale bis ins Einzelne unterzuslegen getrachtet hat.

Da er aber bieses zu thun, durch seinen eigenen Geist und sein bestimmtes Naturell geführt und genöthigt worden, so entspringt daraus eine Dichtart, in der er wohl einzig genannt wers den kann: es entstehen Werke, die ihm Niemand nachmachen wird.

Denn durch die entschiedenen Studien, die er jener Zeit widmete, durch die Bemühungen, womit er die Zustände des Pabstes und seiner Lateiner, der Longobarden und ihrer Könige, Karls des Großen und seiner Franken, sodann das Gegeneinanderwirken dieser ganz verschiedenen, ursprünglich einander widerssprechenden, durch weltgeschichtliche Ereignisse zusammen und zwischen einander gewürfelten Elemente sich zu verdeutlichen, vor seinem Urtheil zu vergewissern trachtete, gewann seine Sinbildungstraft einen überreichen Stoff und durchaus ein so sestes Anhalten, daß man wohl sagen darf, keine Zeile seh leer, kein Zug understimmt, kein Schritt zufällig oder durch irgend eine secundäre

Nothwendigkeit bestimmt. Genug, er hat in dieser Art etwas Willkommenes und Seltenes geleistet; man muß ihm danken für alles, was er gebracht hat, auch wie ers gebracht hat, weil man bergleichen Gehalt und Form wohl niemals hätte fordern können.

Wir könnten in der Entwicklung des Borgesagten noch auf mannigfaltige Weise fortsahren, aber es sey genug, den denkenden Leser hierauf aufmerksam gemacht zu haben. Nur Eins bemerken wir, daß diese genaue historische Vergegenwärtigung ihm besonz ders in den lyrischen Stellen, seinem eigentlichen Erbtheil, vorzäuglich zu Statten kommt.

Die höchste Lyrik ist entschieben historisch; man versuche bie mythologisch-geschichtlichen Elemente von Pindars Oben abzuson- bern, und man wird finden, daß man ihnen durchaus das innere Leben abschneibet.

Die mobernere Lyrif neigt sich immer zum Elegischen hin; sie beklagt sich über Mangel, damit man den Mangel nicht spüre. Warum verzweifelt Horaz, den Bindar nachzuahmen? Nachzuahmen ist er freilich nicht, aber ein wahrhafter Dichter, der so viel zu rühmen und zu loben fände, wie er, der sich mit froher Gesinnung bei Stammbäumen aufhalten und den Glanz so vieler wetteifernder Städte rühmen könnte, würde ganz ohne Frage ebenso gute Gedichte hervorzubringen vermögen.

Wie im Grafen Carmagnola der Chor, indem er die borgehende Schlacht schildert, in gränzenloses Detail vertieft, sich boch nicht verwirrt, mitten in einer unaussprechlichen Unordnung doch noch Worte und Ausdrücke findet, um Klarheit über das Getümmel zu verbreiten und das Wilbeinherstürmende faßlich zu machen, so sind die beiden Chöre, die das Trauerspiel Abelchi beleben, gleichfalls wirksam, um das Unübersehdare vergangener und augenblicklicher Zustände dem Blick des Geistes vorzusühren. Der Beginn des ersten aber ist so eigen lyrisch, daß er anfangs saft abstruß erscheint. Wir müssen und das longobardische Heer geschlagen und zerstreut denken; eine Bewegung, ein Rumor verzbreitet sich in die einsamsten Gebirgsgegenden, wo die vormals überwundenen Lateiner, Sklaven gleich, das Feld bauen und sonst mühseliges Gewerb treiben. Sie sehen ihre stolzen Herren, die Glieder aller bisher Gewalt habenden Familien slüchtig,

zweifeln aber, ob sie sich beshalb freuen sollen? auch spricht ihnen der Dichter jede Hoffnung ab: unter den neuen Herren werden sie sich keines bessern Bustandes zu erfreuen haben.

Rest aber, ebe wir uns ju bem zweiten Chore menben, erinnern wir an eine Betrachtung, die in ben Noten und Abbandlungen zu beiferm Berftanbnik bes westöftlichen Divans mit Wenigem angebeutet worben, bak nämlich bas Geichaft ber Iprischen Poefie von bem ber epischen und bramatischen völlig verschieden seb. Denn diese machen sich zur Pflicht, entweber erzählend ober barftellend, ben Berlauf einer gewiffen bebeutenden Sandlung bem Sorer und Schauer porzuführen, fo bak er wenig ober gar nicht dabei mitzuwirken, sondern sich nur leb. haft aufnehmend zu verhalten babe: ber Iprifche Dichter bagegen foll irgend einen Gegenstand, einen Rustand ober auch einen Bergang irgend eines bedeutenden Greignisses bergestalt portragen. daß der Hörer vollkommen Antheil daran nehme, und, verstrickt burch einen folden Bortrag, sich wie in einem Nete gefangen unmittelbar theilnehmend fühle. Und in biefem Sinne burfen wir wohl die Lirik die höchste Rhetorik nennen, die aber wegen ber in Ginem Dichter faum fich ausammenfindenden Gigenschaften bochft felten in bem Gebiete ber Aesthetit bervortritt. Es schwebt uns fein Moderner vor. ber biefe Gigenschaften in fo bobem Grabe befessen als Manzoni. Diese Bebandlungsweise ift feinem Naturell gemäß, eben so wie er sich zugleich als Dramatiker und historiker ausgebildet hat. Diese auch hier nur vorübergebend ausge= iprochenen Gebanken murben freilich erst im Gefolge bes qusammenbangenden Bortrags einer mabren Saupt: und Grund: ichule ber Aesthetif in ihrem völligen Werth erscheinen, welchem ju genügen und vielleicht fo wenig als Andern vergönnt febn mirb.

Nachdem uns der Schlußchor des dritten Actes mit Gewalt in den Untergang des Longobardischen Reichs verwickelt hat, sehen wir zu Anfang des vierten ein trauriges, weibliches Opfer jener politischen Schrecknisse, das Abscheiden Ermengardas, welche Tochter, Schwester, Gattin von Königen, die Mutter eines Königs nicht werden sollte; sie scheidet, umgeben von Klosterfrauen, auf das Schmerzlichste von einem hoffnungsleeren Leben. Der Chor

tritt ein, und wir behalten, ju befferm Berftandniß ernfter Lefer, bie Rahl ber Strophen bei:

1) Anmuthige Schilberung einer frommen Scheibenben: 2) bie Rlage verklingt: unter Gebet werden die matten Augen liebevoll geschlossen. 3) Letter Aufruf, Die Erbe zu vergeffen und fich in bas Ende zu ergeben. 4) Der traurige Ruftand wird geschilbert. mo bie Unglüdliche zu vergessen munichte, was ihr nicht gestattet mar. 5) In ichlaflosen Rinfternissen und flösterlicher Umgebung febren ihre Gebanten zu aludlichen Tagen gurud. 6) als fie noch liebwerth, unvorsebend in Frankreich eintrat 7) und von luftigem Bügel ihren berrlichen Gemahl auf weiter Fläche fprengend ber Ragbluft fich erfreuen fab. 8) mit Gefola und Getummel bem wilben Eber begegnend, 9) ber, vom königlichen Bfeil getroffen blutend fturate, fie angenehm erschreckte. 10) Die Maas wird angesbrochen, bie warmen Baber von Aachen, wo ber machtige Rrieger entwaffnet von ebeln Thaten fich erquickte. 11) 12) 13) geben ein icon verichlungenes Gleichnik. Wie vom erwünschten Thau ber versengte Rasen, burch Freundeswort eine leibenschaft: lich geguälte Seele erquidt wirb, die garten Stengel aber balb wieber von heißer Sonne verdorren, 14) fo mard in ihre Seele. nach furgem Bergeffen, ber alte Schmerg wieder porgerufen. 15) Wiederholte Ermahnung, fich von der Erde abzulöfen. 16) Ermähnung anderer Unglücklichen, die hingeschieden. 17) Leiser Bormurf, daß fie aus einem gewaltthätigen Geschlecht berftamme, 18) und nun unterbrudt mit Unterbrudten untergebe. wird ihrer Afche zugefagt. 19) Beruhigung ihrer Gesichtszuge zu unbefangenem jungfräulichen Ausbrud. 20) wie die untergebende Sonne, burch gerriffene Bolfen ben Berg bepurpurnd, einen beitern Morgen weiffagt.

Endlich wird auch die Wirkung des Chors dadurch erhöht, daß er, ob sie gleich geschieden, noch als an eine Lebende, Horchende, Theilnehmende sich richtet.

Nach diefer Entwicklung fügen wir noch die gunftigen Borte hinzu, womit herr Fauriel seine Analhse unseres Trauerspiels abschließt, und ungeachtet er den Chören nicht gleichen Berth zuschreibt, doch über dieselben sich folgendermaßen ausspricht: "Sie, zusammen betrachtet, sind alle drei unter den Meisterstücken

ber neuen Ihrischen Poesie höchst bebeutenbe, selbst einzige Probuctionen zu nennen. Man weiß nicht, was man mehr baran bewundern soll, die Wahrheit, die Wärme der Empfindungen, die Erhebung und Kraft der Ideen, oder einen so belebten als freimüthigen Ausdruck, der zugleich eine Eingebung der Naturscheint, und doch so gefällig, so harmonisch, daß die Kunst nichts binzufügen konnte."

Bir wünschen sinnigen Lesern Glück zu bem Genuß dieser Chöre, wie der übrigen Dichtung: benn hier tritt der seltene Fall ein, wo sittliche und ästhetische Bildung vereint in gleichem Grade gefördert wird. Daß dieses schneller, mit größerer Leichtigkeit geschehe, dazu wird die Uebersetzung des Herrn Strecksuß vorzüglich beitragen. Seine frühern Bemühungen dieser Art, so wie die Musterstücke der gegenwärtigen Arbeit sind uns dafür die sichersten Bürgen. Die zum Andenken Napoleons gedichtete Ode Manzonis, welche zu übersetzen wir früher, nach unserer Art, versucht, möge er auch nicht außer Acht lassen und nach seiner Weise im Deutschen vortragen, als einen Beleg dessen, was wir oben von den Erfordernissen der Ihrischen Dichtkunst auszusprechen wagten.

Und fo ftebe benn auch bier jum Schluk eine Stelle. Die wir aus guter Reigung, und uns felbst zu belehren, gleich beim erften Lefen bes Traueriviels Abeldi ju überfeten und bor: nahmen. Schon früher, bei näherer Betrachtung best rhothmischen Vortrags, wie er im Grafen Carmagnola berricht, war beutlich zu fühlen, daß er gang wie ein Recitativ klinge; besonders fand fich, daß die Sauptworte immer ju Unfana ber Reile fteben. moburch ein unaufhaltsames Uebergreifen bewirkt wird, jener Declamationsart gunftig und einen energischen Bortrag burchaus belebend. Bollte nun bamals nicht gelingen, und in eine folche Art zu fügen, ba ein Deutsches Dhr und Wesen jeder Anspannung widersagt, so konnte ich boch nicht unterlassen bei bem Studium des Trauerspiels Abelchi einen folden Bersuch zu magen; hier moge benn bas gange Unternehmen, fo wie bas bisber zur Ginleitung Gefagte, moblwollenden Lefern beftens empfohlen fenn.

### Vorgängiges.

Desiberius und Abelchi, Bater und Sohn, zwei in Gemeinsschaft regierende Könige ber Longobarben, bedrängen den Pabst. Auf dessen siehentliches Anrufen richtet Karl der Große seinen Heereszug nach Italien, wird aber in dem Engpasse der Etsch durch Mauern und Thürme unerwartet zurückgehalten.

Longobarbische Fürsten, unterdes heimlich ihren Königen ungeneigt, sinnen auf Abfall und auf Mittel, dem herandrohenden Karl ihre Absichten zu entdecken, sich ihm heimlich zu ergeben, um dadurch Verzeihung und Gnade sich im Voraus zu versichern. Geheime Beredung deshalb veranstalteten sie in dem Hause eines unscheindaren Kriegers, den sie durch reiche Spende gewonnen zu haben glauben. Dieser, in Erwartung ihrer, tritt auf und entdeckt seine Gesinnungen in einem Monolog.

#### Smarto.

Bom Franken ein Gefandter! Groß Ereignig. Bas es auch feb. tritt ein. - Im Grund ber Urne. Bon tausend Namen überdeckt, liegt tief Der meine: bleibt fie ungeschüttelt, immer Lieat er im Grunde. So in meiner Berdüstrung fterb ich, ohne daß nur Jemand Erführe, welch Bestreben mich burchalüht. -Nichts bin ich! Sammelt auch diek niedere Dach Die Groken bald, die fiche erlauben dürfen. Dem König feind zu febn; ward ihr Geheimniß, Nur eben, weil ich nichts bin, mir vertraut. Wer benkt an Swarto? wen bekummerts wohl. Was für ein Fuß zu dieser Schwelle tritt? Wer haft? wer fürchtet mich? D. wenn Erfühnen Den hohen Stand verlieb, den die Geburt Boreilig zutheilt, wenn um Berrichaft man Mit Schwertern murbe, feben folltet ibr. Sochmuthige Fürften, wems von uns gelänge! -Dem Klügften könnt es werben. Guch ausammen

Lef' ich im Herzen; meins verschloß ich. Welches Entsehen würd euch fassen, welch Ergrimmen, Gewahrtet ihr, daß einzig Ein Begehren Euch allen mich verbündet, Eine Hoffnung . . . . Mich einst euch gleich zu stellen! — Jest mit Golde Glaubt ihr mich zu beschwichtigen. Gold! zu Füßen Geringern hinzuwersen, es geschieht; Doch schwach demüthig Hände hinzureichen, Wie Bettler es zu haschen —

Fürft Albechi.

Beil bir, Swarto!

## L'Eco,

Giornale di Scienze, Lettere, Arti, Commercio e Teatri. Milano. 1828.

Eine Zeitschrift, mit diesem Jahre begonnen, empsiehlt sich sogleich durch ihr Aeußeres, welches einen Beweis giebt, wie hoch man jenseits der Alpen das Publicum zu ehren wisse.

Wir haben die ersten 47 Blätter vor uns und können den Mitarbeitern sowohl wie den Redactoren das beste Zeugniß geben. Sie offenbaren durchaus einen reinen, geistvoll heitern Freisinn, hinlängliche Uebersicht fremder Literatur neuesten Datums, überbaupt Umsicht von hohem Standpunkte, nirgends Zwang noch Zurüchaltung im Ginzelnen, aber bei ernstem Wollen Mäßigung im Ganzen.

Sie sind auf dem Alterthum und auf ihrer ältesten Literatur gegründet; sodann aber vernimmt man, was die Italiäner neuer-lich unter sich verkehren, was sie dem Ausländer mittheilen möchten, was sie von uns, mit besonderer Gunst angesehenen Deutschen, und wie sie es brauchen können, wie sie sich gegen die Franzosen, die Engländer, die Spanier verhalten. Sie zeigen Klugheit genug, dafür zu sorgen, was das Publicum Tag für Tag wissen möchte, zugleich aber auch Aufmerksamkeit für das höhere Wissense

werthe. Dieses Blatt, auf solche Weise fortgesetzt, wird auch dazu bienen, jene Nation in Begriffen und Sprache weiter zu fördern und ihren afthetischen Gesichtstreis zu erweitern.

Ber das Schwierige und Unerfreuliche ber ältern Stalianischen Prosa kennt, wird übrigens hier durch die leichte Heiterkeit bes Bortrags sich überrascht finden und sich dabei erinnern, daß Mailand schon seit geraumer Zeit mit Florenz in sprachthümlichem Conflict liege. Daher ist uns der Gedanke gekommen, diese Blätter den Lehrern der Italianischen Sprache im Auslande zur Benutzung beim Unterricht zu empfehlen. Manches andere Gute, was sich bei diesem Unternehmen ahnen und hoffen läßt, möge sich in der Folge bewähren!

# V. Orientalische Literatur.

## Toutinameh,

übersett von Prosessor Iten, mit Anmerkungen und Zugaben von Prosessor Rosegarten.

1822.

Es wird mit Recht das Papageienbuch genannt: benn der Papagei spielt die Hauptperson, und zwar folgendermaßen. Eine schöne junge Frau, in Abwesenheit ihres Gemahls, verliebt sich in einen von ungefähr erblickten Fremden. Durch eine Zwischenperson wird ausgemacht, es seh weniger gefährlich ihn zu suchen als ihn zu sich einzuladen. Nun putt sie sich auf das Schönste, will aber doch den Schritt nicht ganz auf ihre Gefahr thun, und fragt, bei einbrechender Nacht, den dämonisch-weisen Hauspapageien um Rath, welcher die List erdenkt, durch interessfante, aber weitläusig ausgesponnene Erzählungen die Liebestranke die zum Morgen hinzuhalten. Dieß wiederholt sich alle Nacht, und man erkennt hieran die Favoritsorm der Orientalen, wodurch sie ihre gränzenlosen Märchen in eine Art von Zusammenhang zu bringen suchten.

Wir unterscheiben nunmehr gleich ein älteres Toutinameh von einem Dichter Sijarebbin Nechschebi, im Jahre Christi 1329 vollendet, der darin ältere Erzählungen Indischen Ursprungs bearbeitet hatte. Hiervon giebt uns Prosessor Kosegarten im Anhange genugsame Kenntniß.

Die neuere Behandlung durch Muhamed Kaderi, das von Herrn Ifen übersetzte Werk, fällt wahrscheinlich in den Ansfang des siebzehnten Jahrhunderts.

Höchft interessant ist es baher, basjenige, was uns aus bem Alten mitgetheilt wird, mit dem Neuen zu vergleichen; jenes hat große Fülle, echt Orientalisch-poetische Vorstellungsarten; die Erzählung ist ausführlich bis zur Weitläusigkeit, die unerläßliche Wiederholung durchgängig abwechselnd und vermannigfaltigt; wir sinden die echten Eigenschaften einer wohldurchdachten, originellen Bebandlung.

Die neuere zeigt bagegen, daß die öftlichen Bölker in zweishundert Jahren viel prosaischer geworden, und sich schon mit einem bloßen Auszug, mit dem nackten Stoff, dem märchenhaften, von allem Schmuck entblößten Gerippe benügen mochten. Indessen ist es wohl denkbar, daß diese Behandlungsweise dem Westeländer fürs erste mehr zusage als die ältere mit allen großen Borzügen.

Daher wissen wir Herrn Isen vielen Dank, daß er dieses Werk vorläufig in die Deutsche Literatur eingeführt, Interesse bafür erregt, und unsern jüngern talentvollen Schriftstellern Gezlegenheit gegeben, sich an manchen bisher unbekannten Geschichten nach eigener Weise hervorzuthun, und einiges ganz Vortreffliche auf Deutschen Grund und Boden zu verpflanzen, welches denn zunächst den Almanachen und Taschenbüchern frischen Succurs zusühren könnte.

Nun aber enthalten wir uns zum Schluß kaum einer motivirtern Belobung des ältern Toutinameh, und bemerken, daß eben die Fülle, Weitläusigkeit, Umständlichkeit zu der Anlage des Ganzen höchst nothwendig seh: denn wer eine leidenschaftlich Entzündete bei Sindruch der Nacht von dem Weg zu ihrem Liebhaber abhalten will, der muß nicht allein wohl ersonnene, bedeutende, gehaltreiche Märchen bereit halten, sondern er muß auch in der Ausführung so reich, exuberant, reizend und anregend sehn, daß die Sindisdungskraft vor solcher Kraft staunend nicht wüßte, wohin sie sich wenden, wie sie alles fassen solle. Wie uns ja eine schöne Person, herrlich geschmückt, noch schöner vorkommt, und wir, zwischen Gestalt und Hülle schwankend, hin und her gezogen werden.

Und so giebt das alte Werk, obgleich nur in Prosa geschrieben, vielleicht mehr als ein anderes ben vollen Begriff bes

Orientalischen Reichthums. Mit jeber Zeile wird man über bie ganze Welt geführt, burch Gleichnisse und Tropen, burch Ansund Ueberhäufung verwandter Gegenstände. Das Meer, bas, zum Geburtstag eines Königssohns geladen, mit all seinen Schätzen und Herrlichkeiten anlangt, überfüllt die beweglichste Einbildungskraft.

Wie zierlich vermannigfaltigt der Autor jedesmal den Anfang einer Erzählung, wo er, um zu sagen, daß es Nacht geworden seh, die lieblichsten Gleichnisse vorzutragen weiß; wir durchlaufen immer von Neuem den ganzen Himmelsbogen, um hier die untergehende Sonne, dort den aufsteigenden Mond in frischer Gestalt zu begrüßen. Möge dieses Buch als genußreiche Borbereitung bald in Jedermanns händen sehn, und herr Professor Kosegarten uns bald möglichst die gedachte ältere Bearbeitung ganz übersetzt geben, wonach uns die drei mitgetheilten Märchen und Erzählungen große Begierde eingeslößt haben.

## Lied der Liebe,

das altefte und fconfte aus dem Morgenlande.

Reu übersett und äfthetisch erklart burch Dr. Friedrich Wilhelm Rarl Umbreit.

Göttingen bei Banbenhoed und Ruprecht 1820.

Im Divan wird der Versuch, in diese Fragmente Zusammenhang zu bringen, zwar wohlgemeint, aber unausstührbar genannt. Mich dünkt aber, der Bersuch ist dießmal glücklich gerlungen, und zwar weil er auf die im Divan angegebene Zersstückelung gegründet ist. Nämlich als Gegenstand des Ganzen nimmt der Bersasser an: Nur Wärme und Entzücken im vollen Genusse der sinnlichen Gegenwart (S. 33).

Der besondere Inhalt ist: Ein junges, schönes hirtenmäden, während es von seinen Brübern zur hüterin eines Weinsbergs gestellt war, wird in Salomos Frauengemach entführt. Der König liebt die schöne Schäferin unaussprechlich, und bestimmt

sie zu seiner ersten Gemahlin. Aber das Mädchen hat ihre Liebe schon einem jungen Hirten auf den Fluren der Heimath gewidmet. Bei ihm ist sie im Wachen und Träumen, und der Geliebte sehnt sich nach ihr. Nichts hilft es, daß Salomo sie zur ersten Königin einweiht, sie mit aller Pracht und höchsten Liebkosungen umgiebt. Sie bleibt kalt, und der König muß sie in ihre Thäler wieder ziehen lassen. Die sich wiedersindenden Liebenden besiegeln den Bund ewiger Treue ihrer Herzen unter dem Apfelbaum ihrer ersten süßen Zusammenkunft.

Die Anlage und Ausführung ist bramatisch; alle Betheiligten äußern sich unmittelbar, jedes auf seinem Ort, seiner Lage, seinen Reigungen und Bünschen gemäß. Und so löst sich der epische Unzusammenhang doch in einem Zusammenhange auf.

# Indische Dichtung.

1821.

Wir würden höchst undankbar sehn, wenn wir nicht Indischer Dichtungen gedenken wollten, und zwar solcher, die deshalb bewundernswürdig sind, weil sie sich aus dem Conslict mit der abstrusesten Philosophie auf einer und mit der monstrosesten Religion auf der andern Seite im glücklichsten Naturell durchhelsen, und von beiden nicht mehr annehmen als ihnen zur innern Tiefe und äußern Würde frommen mag.

Vor allen wird Sakontala von uns genannt, in deren Bewunderung wir uns Jahre lang versenkten. Weibliche Reinheit, schuldlose Nachgiebigkeit, Bergeßlichkeit des Mannes, mütterliche Abgesondertheit, Bater und Mutter durch den Sohn vereint, die allernatürlichsten Zustände, hier aber in die Regionen der Wunder, die zwischen Himmel und Erde wie fruchtbare Wolken schweben, poetisch erhöht, und ein ganz gewöhnliches Naturschausspiel, durch Götter und Götterkinder aufgeführt.

Mit Gita: Govinda ist es derselbige Fall; auch hier kann das Aeußerste nur dargestellt werden, wenn Götter und Halbsgötter die Handlung bilden. Uns Westländern konnte der würdige

Uebersetzer nur die erste Hälfte zutheilen, welche die gränzenloseste Eifersucht einer Halbgöttin darstellt, die von ihrem Liebhaber verlassen ist, oder sich verlassen glaubt. Die Ausführlichkeit dieser Malerei dis ins Allerkleinste spricht uns durchgängig an; wie müßte uns aber bei der zweiten Hälfte zu Muthe werden, welche den rückehrenden Gott, die unmäßige Freude der Geliebten, den gränzenlosen Genuß der Liebenden darzustellen bestimmt ist, und es wohl auf eine solche Weise thun mag, die jene erste übersichwängliche Entbehrung auszuwägen geeignet seh!

Der unvergleichliche Jones kannte seine westlichen Insulaner gut genug, um sich auch in diesem Falle wie immer in den Gränzen Europäischer Schicklichkeit zu halten; und doch hat er solche Andeutungen gewagt, daß einer seiner Deutschen Ueberssetz sie zu beseitigen und zu tilgen für nöthig erachtet.

Enthalten können wir uns ferner nicht, bes neuern bekannt gewordenen Gedichtes Megha-Duta zu gedenken. Auch dieses enthält, wie die vorigen, rein menschliche Berhältnisse. Ein aus dem nördlichen Indien in das südliche verbannter Hössling giebt zur Zeit, da der ungeheure Zug gedallter und sich ewig verwandelnder Wolken von der Südspitze der Halbinsel nach den nördlichen Gedirgen unaushaltsam hinzieht, und die Regenzeit vorwereitet, einer dieser riesenhaften Lufterscheinungen den Auftrag, seine zurückgebliedene Gattin zu begrüßen, sie wegen der noch kurzen Zeit seines Erils zu trösten, unterwens aber Städte und Länder, wo seine Freunde befindlich, zu beachten und sie zu segnen, wodurch man einen Begriff des Raumes erhält, der ihn von der Geliedten trennt, und zugleich ein Bild, wie reichlich diese Landsichaft im Einzelnen ausgestattet sehn müsse.

Alle biese Gedichte sind uns durch Uebersetzungen mitgetheilt, die sich mehr oder weniger vom Original entfernen, so daß wir nur ein allgemeines Bild ohne die begränzte Eigenthümlichkeit des Originals gewahr werden. Der Unterschied ist freilich sehr groß, wie aus einer Uebersetzung mehrerer Verse unmittelbar aus dem Sanskrit, die ich Herrn Professor Kosegarten schuldig geworden, aufs Klarste in die Augen leuchtet.

Aus biefem fernen Often konnen wir nicht gurudkehren, ohne bes neuerlich mitgetheilten Chinefischen Dramas zu gebenken. hier

ist das wahre Gefühl eines alternden Mannes, der ohne männliche Erben abscheiden soll, auf das Rührendste dargestellt, und zwar gerade dadurch, daß hervortritt, wie er der schönsten Ceremonieen, die zur Ehre des Abgeschiedenen landesüblich verordnet sind, wo nicht gar entbehren, doch wenigstens sie unwilligen und nachlässigen Berwandten überlassen soll.

Es ist ein ganz eigentliches, nicht im Besondern, sondern ins Allgemeine gedichtetes Familiengemälde. Es erinnert sehr an Isslands Hagestolzen, nur daß bei dem Deutschen alles aus dem Gemüth oder aus den Unbilden häuslicher und bürgerzlicher Umgebung ausgehen konnte, bei dem Chinesen aber, außer ebendenselben Motiven, noch alle religiösen und policeilichen Ceremonieen mitwirken, die einem glücklichen Stammvater zu Gute kommen, unsern wackern Greis aber unendlich peinigen, und einer gränzenlosen Berzweiflung überliesern, bis denn zuletzt durch eine leise vorbereitete, aber doch überraschende Wendung das Ganze noch einen fröhlichen Abschluß gewinnt.

# VI. Volkspoesie.

Bie Dabib töniglich zur harfe fang, Der Binzerin Lieb am Throne lieblich klang, Des Perfers Bulbul Rosenbusch umbangt, Und Schlangenhaut als Bildengürtel prangt. Bon Pol zu Pol Gesänge sich erneuen — Ein Sphärentanz harmonisch im Getümmel — Laßt alle Bölker unter gleichem himmel Sich gleicher Jaben wohlgemuth erfreun.

## Boltspoefie.

1822.

Meine frühere Vorliebe für eigenthümliche Volksgefänge hat späterhin nicht abgenommen, vielmehr ift fie durch reiche Mittheilungen von allen Seiten her nur gesteigert worben.

Besonders erhielt ich von Often, theils einzeln theils in Massen, dergleichen Lieder verschiedener Bölkerschaften; die Gestänge reichen vom Olympus dis ans Baltische Meer und von dieser Linie immer landeinwärts gegen Nordosten.

Die Unentschlossenheit aber zu irgend einer Gerausgabe bersfelben mag theils baher abzuleiten sehn, daß mich gar mannigssaltiges Interesse hin und wieder zog, aber eigentlich ist folgenzbem Umstand die Schuld beizumessen.

Alle wahren Nationalgedichte durchlaufen einen kleinen Kreis, in welchem fie immer abgeschlossen wiederkehren; deswegen werden sie in Massen monoton, indem sie immer nur einen und denselben beschränkten Zustand ausdrücken.

Man sehe die sechs mitgetheilten Neugriechischen; man wird die fräftigen Contraste zwischen tüchtigem Freisinn in der Wildniß und einer zwar geordneten, aber doch immer unzulänglichen barbarischen Uebergewalt bewundern. Allein vielleicht würde man

mit einem Duzend ober anderthalben den widerspenstigen Charafter schon ganz dargestellt haben, und auf Wiederholungen treffen, wie uns denn selbst begegnet, daß wir, wie in unsern Bolksliedern auch vorkommt, auf mehr oder weniger glückliche Bariationen desselben Themas, auf zusammengeschmolzene fremdartige Fragmente und dergleichen schon öfters stoßen mußten.

Merkwürdig bleibt es jedoch, wie sehr die einzelnen oben angedeuteten Bölkerschaften sich wirklich unter einander in ihren Liedern entschieden auszeichnen; welchen Charakter wir nicht im Allgemeinen aussprechen, sondern lieder nach und nach durch Beistviele porkühren wollen.

Indem uns nun zu diesem Zweck von allen Seiten Beiträge höchst willkommen sehn werden, so ersuchen wir schließlich den Freund, der uns im Sommer 1815 zu Wiesbaden Neugriechische Lieder im Original und glücklich übersetzt vorlegte, einen baldigen Abdruck, der uns aber nicht vorgekommen, zusagend, sich mit uns hierüber zu verständigen und zu der ausgesprochenen löblichen Absicht mitzuwirken.

# Frithiofs Saga.

1824.

Angekündigt war im Morgenblatt Nr. 165 (1822) eine neue Behandlung jener kühnen, frischen nordischen Ueberlieferung, welche ber geniale Tegner unternommen. Die bort aufgeführten, von Frau von Helvig mit Glück übersetzen kleinen Gedichte dienen als Einleitung und Fortschritt bes Ganzen; sie sind Jedermann zugänglich, und wir geben baher nur kürzlich ihren Inhalt.

T

Frithiof und Biörn, zwei kühne Seehelben, werben tief im Winter durch Eis ans Land getrieben; dort herrscht weit und breit ein bejahrter König, Namens Ring, der Frithiofs Braut, Ingeborg, sich früher angemaßt hatte. Der Seeheld, von unbezwinglichem Berlangen getrieben, die Geliebte noch einmal zu sehen, geht leidenschaftlich, aber in friedfertigen Gefinnungen nach Sofe, jum bochgefeierten Beibnachtsfeste;

#### II

und zwar als Greis, in Bärenfelle gekleibet, ein Hülfsbedürftiger. Das Hofgesinde neckt und beleidigt ihn; aufgeregt, beweist er seine Kraft, und aus der roben thierischen Maske tritt ein Helden-jüngling hervor. Der alte behagliche Fürst nimmts gut auf und bietet ihm die Gastfreundschaft für den Winter an. König und Königin haben ihn erkannt, thun aber nicht dergleichen.

### Ш

Der König mit seiner Gemahlin wagt sich im Schlitten aufs Gis, bricht ein und wird vom Fremdling errettet, der bis zum Frühling am Hofe verweilt. Die Neigung zu Ingeborg tritt mit aller Kraft hervor.

### IV.

Nun ruft die Jagd ins Freie; man verfolgt das Wilb mit Eifer. Der König, ermüdet, legt sich schlafen in den Schooß bes Fremden. Ein schwarzer Bogel singt in den Birkenzweigen und treibt ihn, den König zu ermorden; ein weißer Bogel räth ab. Frithiof wirft sein Schwert weg, der König erwacht und fragt nach dem Schwerte. Er hat nicht geschlafen und macht Frithiof Borwürfe, daß er nicht mit Heereskraft, sondern hinterzliftig zu ihm gekommen seh; sodann zeigt er sich mäßig und wohlzwollend und vermacht, in Erwartung eines baldigen Endes, ihm Reich und Gemablin.

Frithiof schlägts aus, bekennt, daß ihn die Götter hassen und versolgen, daß auch sie nur ihm Ingeborg geraubt und einem Andern übergeben, weil er, ein roher Krieger, ihre Tempel geplündert und verbrannt. Darüber kann er sich nicht beruhigen und beharrt bei dem Borsatze, wieder aufs Meer in das alte wilde, wüste Leben zurückzukehren. So weit das Morgenblatt.

### V.

Eine neu mitgetheilte Romanze giebt uns Nachricht von König Rings natürlichem Ableben, ber, als reich und friedlich gesinnt, die Seinen viele Jahre zu beglücken und zu beschützen

wußte. In solchem Sinne wird er benn von den Usen im Balshallafaal freundlichst aufgenommen.

Diese fünf Absätze machen schon ein Ganzes, und können wohl ohne Einschiebung anderer Motive als Folge gelten. Das sechste Lied geben wir ganz, weil es, die Entwicklung scheinbar heranführend, die Berwicklung nur noch größer macht.

Wie vorzüglich diese Gedichte sehen, dürfen wir unsern mit dem Norden befreundeten Lesern nicht erst umständlich vorrechnen. Möge der Versasser aufs Eiligste das ganze Werk vollenden und die werthe Uebersetzerin auch in ihrer Arbeit sich gefallen, damit wir dieses Sees Epos in gleichem Sinne und Ton vollständig ershalten. Nur das Wenige fügen wir hinzu, daß die alte, kräftige, gigantisch sarbarische Dichtart, ohne daß wir recht wissen wie es zugeht, uns auf eine neue, sinnigszarte Weise, und doch unsentstellt, höchst angenehm entgegenkommt.

### VI.

### Die Köniasmahl.

Bu Ting, zu Ting! — Eilbotschaft geht Bon Berg zu Thal: Fürst Ring ist todt; bevor nun steht Die Köniaswahl.

Da langt ber Mann bas Schwert herbor Aus Friedens Hut, Prüfts mit dem Finger auch zubor; Es schneidet gut.

Die Knaben schauen mit Freuden drein, Auf Stahles Licht; Und heben wohl das Schwert zu zwein, Eins konnt es nicht.

Den Helm bort fegt bas Mägblein schlank Mit emsgem Sinn, Und schaut erröthend, da er blank, Ihr Bild barin. Zulett holt er ben Schilb herbei, Ein Mond in Blut! Heil dir, du ehrner Wehrmann frei, Du Bauer gut!

Stets beiner freien Bruft entstieg Der Chre Saat; Des Landes Wall bist du im Krieg, Deß Stimm im Rath.

So sammelt sich bei Schildgeton Die Schar im Feld, Zum offnen Ting; der himmel schön Ift ihr Gezelt.

Hoch ragt bort Frithiof auf bem Stein; Zur Seit ihm war Der Königssohn, ein Knabe klein, Mit goldnem Haar.

Da fleugt ein Murmeln durch den Kreis: "Ein Kind ists bort, Das Männer nicht zu führen weiß Mit Fürstenwort."

Doch Frithiof auf bas Schilbrund schwang Das Kind sogleich: "Schaut! von der Eiche, die da sank, Grünt hier ein Zweig!

"Erkennt im holden Kindesbild Den Stamm so hehr; Er fühlt so leicht sich auf dem Schild, Wie Fisch im Meer.

"Ihm schügen will ich vor Gefahr Sein Reich und Land, Und setz ihm einst Rings Kron aufs Haar Mit eigner Hand. "Forsete, Balburs hoher Sohn! Ich ruse dich Zum Zeugen! weich ich je davon, Zerschmettre mich!"

Der Knab indes auf blankem Stahl Saß stolz vertraut, Dem jungen Aar gleich, der zum Strahl Der Sonne schaut.

Doch ward zulett bem jungen Blut Das Warten lang, Daß er miteins im raschen Muth Zur Erbe sprang.

Da laut riefs aus der Schar vom Ting, All gleich gefinnt: "Dich füren wir! Werd einst wie Ring, Du Schilbeskind!

"Und bis du groß, soll dieser dir Zur Seite stehn. Jarl Frithiof, dir vermählen wir Die Mutter schön."

Doch der schaut finster drein und spricht: "'s ist Königswahl, Nicht Hochzeit heut — die feir ich nicht Nach fremder Wahl.

"Zum Zwiesprach muß ich jeto gehn In Balburs hain Mit meinen Nornen: benn sie stehn Und warten mein.

"Ein Wort mit jenen Schildjungfraun hab ich im Sinn, Die unterm Baum der Zeiten baun Und drüber hin. "Noch zürnt ber Gott mit lichtem Haupt Und flarem Blick. Nur Er, ber mir die Braut geraubt, Giebt fie zurück."

Küßt drauf die Stirn dem Königssohn, Und stumm entlang Der Haide, sern entschwand er schon Mit stillem Gang.

# Serbifche Lieber.

1824.

Schon seit geraumer Zeit gesteht man ben verschiebenen eigenthümlichen Volksdichtungen einen besondern Werth zu, es seh nun, daß dadurch die Nationen im Ganzen ihre Angelegenzheiten, auf große Staats: und Familienverhältnisse, auf Einigkeit und Streit, auf Bündnisse und Krieg bezüglich, überliefern, oder daß die Einzelnen ihr stilles häusliches und herzliches Interesse vertraulich geltend machen. Bereits ein halbes Jahrhundert hinz durch beschäftigt man sich in Deutschland ernstlich und gemüthlich damit, und ich läugne nicht, daß ich unter diesenigen gehöre, die ein auf diese Vorliebe gegründetes Studium unablässig selbst fortsetzen, auf alle Weise zu verbreiten und zu fördern suchten; wie ich denn auch gar manche Gedichte, dieser Sinnes: und Gesangesart verwandt, von Zeit zu Zeit dem reinfühlenden Componisten entgegenzubringen nicht unterließ.

Hierbei gestehen wir benn gerne, daß jene sogenannten Bolkslieder vorzüglich Eingang gewinnen durch schmeichelnde Melodieen, die in einsachen, einer geregelten Musik nicht anzupassenden Tönen einhersließen, sich meist in weicher Tonart ergehen, und so das Gemüth in eine Lage des Mitgefühls versehen, in der wir, einem gewissen, allgemeinen, unbestimmten Wohlbehagen, wie den Klängen einer Aeolsharse hingegeben, mit weichlichem Genusse gern verweilen und uns in der Folge immer wieder sehnsüchtig danach aurückbestreben. Sehen wir aber endlich solche Gedichte geschrieben ober wohl gar gedruckt vor uns, so werden wir ihnen nur alsdann entschiebenen Werth beilegen, wenn sie auch Geist und Verstand, Einbildung und Erinnerungskraft aufregend beschäftigen, und uns eines ursprünglichen Bolksstammes Eigenthümlichkeiten in unmittelbar gehaltvoller Ueberlieferung darbringen, wenn sie uns die Localitäten, woran der Zustand gebunden ist, und die daraus hergeleiteten Verhältnisse klar und auf das Bestimmteste vor die Anschauung führen.

Indem nun aber solche Gefänge sich meist aus einer spätern Zeit herschreiben, die sich auf eine frühere bezieht, so verlangen wir von ihnen einen angeerbten, wenn auch nach und nach mobisicirten Charakter, zugleich mit einem einsachen, den ältesten Zeiten gemäßen Vortrag; und in solchen Rücksichten werden wir uns an einer natürlichen, kunstlosen Poesie nur einsache, vielleicht eintönige Rhythmen gefallen lassen.

Bon gar Mannigfaltigem, das in dieser Art neuerlich mitzgetheilt worden, nennen wir nur die Neugriechischen, die bis in die letzten Zeiten heraufreichen, an welche die Serbischen, obgleich alterthümlicher, gar wohl sich anschließen, oder vielmehr nachbarzlich ein: und übergreifen.

Nun bebenke man aber einen Hauptpunkt, ben wir hervorzuheben nicht versehlen: solche Nationalgedichte sind einzeln, außer Zusammenhang, nicht füglich anzusehen noch weniger zu beurtheilen, am Wenigsten dem rechten Sinne nach zu genießen. Das allgemein Menschliche wiederholt sich in allen Völkern, giebt aber unter fremder Tracht, unter fernem Himmel kein eigentliches Interesse; das Besonderste aber eines jeden Volks befremdet nur, es erscheint seltsam, oft widerwärtig, wie alles Eigenthümliche, das wir noch nicht in einen Begriff auffassen, uns noch nicht anzueignen gelernt haben: in Masse muß man deshalb dergleichen Gedichte vor sich sehen, da alsdann Reichthum und Armuth, Beschränktheit oder Weitsinn, tieses Herkommen oder Tagesslachs heit sich eher gewahren und beurtheilen läßt.

Verweilen wir aber nicht zu lange im allgemeinen Vorworte und treten unfer Geschäft ungesäumt an. Wir gedenken von Serbischen Liedern zunächst zu sprechen. Man erinnere sich jener Zeiten, wo unzählbare Bölkerschaften sich von Osten her bewegen, wandernd, stockend, drängend, gebrängt, verwüstend, anbauend, abermals im Besitz gestört und ein altes Nomadenleben wieder von vorn beginnend.

Serben und Verwandte, von Norden nach Often wandernd, verweilen in Macedonien und kehren bald nach der Mitte zurück, nach dem eigentlichen sogenannten Serbien.

Das ältere Serbische Local wäre nun vor allen Dingen zu betrachten; allein es ift schwer, sich davon in der Kürze einen Begriff zu machen. Es blieb sich wenige Zeiten gleich: wir finden es bald ausgedehnt, bald zusammengedrängt, zersplittert oder gesammelt, wie innere Spaltung oder äußerer Druck die Nation bedingte.

Auf alle Fälle benke man sich die Landschaft weiter und breiter als in unsern Zeiten, und will man sich einigermaßen an Ort und Stelle versetzen, so halte man vorerst an dem Zusammensluß der Save mit der Donau, wo wir gegenwärtig Belgrad gelegen sinden. Bewegt sich die Einbildungskraft an dem rechten User des erstern Flusses hinauf, des andern hinunter, hat sie diese nördliche Gränze gewonnen, so erlaube sie sich dann südwärts ins Gebirg und darüber weg, dis zum Adriatischen Meer, ostwärts dis gegen Montenegro hin zu schweisen.

Schaut man sich sodann nach nähern und fernern Nachbarn um, so sindet man Berhältnisse zu den Benezianern, zu den Ungarn und sonstigen wechselnden Bölkern, vorzüglich aber in früherer Zeit zum Griechischen Kaiserthum, bald Tribut gebend bald empfangend, bald als Feind bald als Hülfsvolk; späterhin bleibt mehr oder weniger dasselbe Berhältniß zum Türkischen Reich.

Wenn nun auch die zuletzt Eingewanderten eine Liebe zu Grund und Boden in der Flußregion der Donau gewannen und, um ihren Besth zu sichern, auf den nächsten und fernern Höhen so Schlösser als befestigte Städte erbauten, so bleibt das Bolk immer in kriegerischer Spannung; ihre Verkassung ist eine Art von Fürstenderein unter dem losen Band eines Oberherrn, dem Einige auf Besehl, Andere auf höfliches Ersuchen wohl Folge leisten.

Bei ber Erbfolge jedoch größerer und kleinerer Despoten,

hält man viel, ja ausschließlich auf uralte Bücher, die entweder in der Hand der Geiftlichkeit verwahrt liegen oder in den Schatzkammern der einzelnen Theilnebmer.

Ueberzeugen wir uns nun, daß vorliegenden Gedichten, so sehr sie auch der Einbildungskraft gehören, doch ein historischer Grund, ein wahrhafter Inhalt eigen seh, so entsteht die Frage, inwiesern die Chronologie derselben auszumitteln möglich, d. h. hier, in welche Zeit das Factum gesett, nicht aus welcher Zeit das Gedicht seh? eine Frage, die ohnehin dei mündlich überzlieserten Gesängen sehr schwer zu beantworten sehn möchte. Ein altes Factum ist da, wird erzählt, wird gesungen, wieder gesungen; wann zum ersten: oder zum lettenmal? bleibt unerörtert.

Und so wird sich benn auch jene Zeitrechnung Serbischer Gebichte erst nach und nach ergeben. Wenige scheinen vor Antunft der Türken in Europa, vor 1355, sich auszusprechen, sobann aber bezeugen mehrere beutlich den Hauptsis des Türkischen Kaisers in Abrianopel; spätere fallen in die Zeit wo, nach Eroberung von Byzanz, die Türkische Macht den Nachbarn immer fühlbarer wurde; zuletzt sieht man, in den neuesten Tagen, Türken und Christen friedlich durch einander leben, durch Handel und Liebesabenteuer wechselseitig einwirkend.

Die ältesten zeichnen sich, bei schon bedeutender Cultur, durch abergläubisch barbarische Gesinnungen aus; es sinden sich Menschen opfer, und zwar von der widerwärtigsten Art. Eine junge Frau wird eingemauert, damit die Feste Scutari erbaut werden könne, welches um so roher erscheint, als wir im Orient nur geweihte Bilder gleich Talismanen an geheimgehaltenen Orten in den Grund der Burgen eingelegt sinden, um die Unüberwindlichkeit solcher Schutz und Trutgebäude zu sichern.

Bon friegerischen Abenteuern seh nun billig vorerst die Rede. Ihr größter Held Marko, der mit dem Kaiser zu Adrianopel in leidlichem Berhältniß steht, kann als ein rohes Gegenbild zu dem Griechischen Hercules, dem persischen Rustan auftreten, aber freislich in Schthisch höchst barbarischer Beise. Er ist der oberste und unbezwinglichste aller Serbischen Helden, von gränzenloser Stärke, von unbedingtem Wollen und Vollbringen. Er reitet ein Pferd hundertundfunfzig Jahre und wird selbst dreihundert

Jahre alt; er stirbt zulett bei vollkommenen Kräften und weiß selbst nicht, wie er bazu kommt.

Die früheste bieser Spochen sieht also ganz heidnisch aus. Die mittlern Gedichte haben einen Christlichen Anstrich; er ist aber eigentlich nur firchlich. Gute Werke sind der einzige Trost dessen, der sich große Unthaten nicht verzeihen kann. Die ganze Nation ist eines poetischen Aberglaubens; gar manches Ereigniß wird von Engeln durchslochten, dagegen keine Spur eines Satans; rückkehrende Todte spielen große Rollen; auch durch wunderliche Uhnungen, Weissaungen, Bögelbotschaften werden die wackersten Menschen verschüchtert.

Ueber alle jedoch und überall herrscht eine Art von unvernünftiger. Gottheit. Durchaus waltet ein unwiderstehlich Schicksalswesen, in der Einöde hausend, Berg und Wälder bewohnend, durch Ton und Stimme Weissaung und Befehl ertheilend, Wila genannt, der Eule vergleichdar, aber auch manchmal in Frauengestalt erscheinend, als Jägerin höchst schön gepriesen, endlich sogar als Wolkensammlerin geltend, im Allgemeinen aber von den ältesten Zeiten her, wie überhaupt alles sogenannte Schicksal, das man nicht zur Rede stellen darf, mehr schadend als wohlthätig.

In der mittlern Zeit haben wir den Kampf mit den überhand nehmenden Türken zu beachten bis zur Schlacht vom Amselfelde, 1389, welche durch Verrath verloren wird, worauf die gänzliche Unterjochung des Bolkes nicht ausbleibt. Bon den Kämpfen des Czernh Georg sind wohl auch noch dichterische Denkmale übrig geblieben; in der allerneuesten Zeit schließen sich die Stoßseufzer der Sulioten unmittelbar an; zwar in Griechischer Sprache, aber im allgemeinen Sinn unglücklicher Mittelnationen, die sich nicht in sich selbst zu gründen und gegen benachbarte Macht nicht ins Gleichgewicht zu setzen geeignet sind.

Die Liebeslieder, die man aber auch nicht einzeln, sondern in ganzer Masse an sich heran nehmen, genießen und schäken kann, sind von der größten Schönheit; sie verkünden vor allen Dingen ein ohne allen Rüchalt vollkommenes Genügen der Liebenden an einander; zugleich werden sie geistreich, scherzhaft anmuthig; gewandte Erklärung, von einer oder von beiden Seiten, überrascht und ergest; man ist klug und kübn, hindernisse zu

besiegen, um zu ersehntem Besitz zu gelangen; bagegen wird eine schmerzlich empfundene unheilbare Trennung auch wohl burch Aussichten über das Grab hinüber beschwichtigt.

Alles, was es auch seh, ist kurz, aber zur Genüge bargestellt, meistens eingeleitet durch eine Naturschilderung, durch irgend ein landschaftliches Gefühl ober Ahnung eines Elements. Immer bleiben die Empfindungen die wahrhaftesten. Ausschließliche Zärtlichkeit ist der Jugend gewidmet, das Alter verschmäht und hintangesetzt; allzu willige Mädchen werden abgelehnt und verlassen, dagegen erweist sich auch wohl der Jüngling slüchtig, ohne Vorwand, mehr seinem Pferd als seiner Schönen zugethan. Hält man aber ernstlich und treulich zusammen, so wird gewiß die unwillsommene Herrschaft eines Bruders oder sonstiger Berwandten, wenn sie Wahl und Neigung stört, mit viel Entschlossenbeit vernichtet.

Solche Vorzüge werden jedoch nur an und durch sich selbst erkannt, und es ist schon gewagt, die Mannigsaltigkeit der Motive und Wendungen, welche wir an den Serbischen Liebesliedern bewundern, mit wenig Worten zu schildern, wie wir gleichwohl in folgendem, zu Anregung der Ausmerksamkeit, zu thun uns nicht versagen.

1) Sittsamkeit eines Serbischen Mabchens, welches bie ichonen Augenwimbern niemals aufichlägt; von unendlicher Schonbeit. 2) Scherzhaft leibenschaftliche Bermunschung eines Geliebten. 3) Morgengefühl einer aufwachenden Liebenden. Der Geliebte schläft fo füß; fie icheut fich ibn zu weden. 4) Scheiben gum Tode: munderbar: Rofe. Beder und Schneeball. 5) Sarajewo burch die Best vermüstet. 6) Bermunschung einer Ungetreuen. 7) Liebesabenteuer: feltsamlich: Mädchen im Garten. 8) Freundesbotichaft, ber Berlobten gebracht burch zwei Nachtigallen, welche ihren britten Gefellen, ben Bräutigam, vermiffen. 9) Lebens: überdruß über ein erzurntes Liebchen; brei Webe find ausgerufen. 10) Innerer Streit bes Liebenden, ber als Brautführer feine Geliebte einem Dritten auführen foll. 11) Liebesmunich; ein Mädden municht, ihrem Geliebten als quellender Bach burch ben Hof zu fließen. 12) Jagdabenteuer; gar wunderlich. 13) Beforgt um ben Geliebten, will bas Mädchen nicht fingen, um nicht frob au icheinen. 14) Rlage über Umfehrung ber Sitten, baß ber Müngling die Wittme freie, der Alte Die Rungfrau. 15) Rlage eines Minglings, baf bie Mutter ber Tochter zu viel Freiheit gebe. 16) Das Mädchen ichilt ben Bankelmuth ber Manner. 17) Bertraulich : frobes Gespräch des Mädchens mit dem Bferde. bas ihr seines herrn Neigung und Absichten verräth. 18) Fluch bem Ungetreuen. 19) Wohlmollen und Sprae. 20) Die Rugend bem Alter porgezogen, auf gar liebliche Beife. 21) Unterschied von Geschent und Ring. 22) Sirich und Wila. Die Waldgöttin tröftet ben liebefranken Sirid. 23) Madden vergiftet ihren Bruder, um ben Liebsten ju erlangen. 24) Mäbchen will ben Ungeliebten nicht. 25) Die icone Rellnerin; ihr Geliebter ift nicht mit unter ben Gaften. 26) Liebevolle Raft nach Arbeit; febr icon: es balt Bergleichung aus mit bem Sobenliebe. 27) Gebundenes Mädchen: Capitulation um Erlösung. 28) Awiefache Bermunichung, ibrer eigenen Augen und bes ungetreuen Liebhabers. 29) Vorzug best fleinen Mabchens und sonstiger Rleinheiten. 30) Finden und gartes Aufweden der Geliebten. 31) Welches Gewerbes wird ber Gatte fein? 32) Liebesfreuden verschwatt. 33) Treu im Tode: pom Grabe aufblübende Aflangen. 34) Abhaltung: Die Frembe fesselt ben Bruber, ber bie Schwester zu besuchen zögert. 35) Der Liebende fommt aus ber Fremde, beobachtet fie am Tage, überrascht fie ju Racht. 36) Im Schnee gebt das verlaffene Mädchen, fühlt aber nur das erfältete Berg. 37) Drei Mädchen munichen Ring, Gurtel, ben Jungling. Die lette hat das beste Theil erwählt. 38) Schwur zu entbehren; Reue beshalb. 39) Stille Neigung, bochft icon. 40) Die Bermählte, früher den Wiederkehrenden liebend. 41) Sochzeitanstalten; Neberraschung ber Braut. 42) Gilig nedisch. 43) Gehinderte Liebe; verwelfte Bergen. 44) Bergog Stephans Braut hintan: gefett. 45) Welches Denfmal bauert am längsten? 46) Rlein und gelehrt. 47) Gatte über alles, über Bater, Mutter und Brüder: an den gerüfteten Gemahl. 48) Tödtliche Liebesfrantbeit. 49) Nah und versagt. 50) Wen nahm sich bas Mädchen jum Borbild? 51) Mädchen als Kahnentrager. 52) Die gefangene, balb befreite Nachtigall. 53) Serbische Schönheit. 54) Loden wirft am sichersten. 55) Belgrad in Flammen.

Bon der Sprache nunmehr mit Wenigem bas Nöthige zu melben, hat seine besondere Schwierigkeit.

Die Clawische theilt fich in zwei Hauptbialette, ben nördlichen und sublichen; bem ersten gehört das Russische, Bolnische, Boh-mische, bem letten fallen Clovenen, Bulgaren und Gerben zu.

Die Serbische Mundart ift also eine Unterabtheilung bes Südslawischen Dialekte; fie lebt noch in dem Munde von fünf Millionen Menschen, und darf unter allen Südslawischen für die kräftiaste geachtet werden.

Ueber ihre Borzüge jedoch waltet in der Nation selbst ein Widerstreit; zwei Parteien stehen gegen einander, und zwar folsaendermaßen.

Die Serben besitzen eine alte Bibelübersetzung aus bem neunten Jahrhundert, geschrieben in einem verwandten Dialekt, dem Altpannonischen. Dieser wird nun von der Geistlickseit und allen, die sich den Wissenschaften widmen, als Sprachgrund und Muster angesehen; sie bedienen sich desselben im Reden, Schreiben und Verhandeln, fördern und begünstigen ihn: dagegen halten sie sich entsernt von der Sprache des Volks, schelten diese als abgeleitet von jenem, und als Verderb des echten, rechtmäßigen Idioms.

Betrachtet man aber diese Sprache des Volks genauer, so erscheint sie in ursprünglicher Eigenthümlichkeit, von jener im Grunde verschieden, und in sich selbst lebendig, allem Ausdruck des thätigsten Wirkens und eben so poetischer Darstellung genügend. Die in derselben verfaßten Gedichte sind es, von denen wir sprechen, die wir loben, die aber von jenem vornehmern Theil der Nation geringgeschätzt werden; deswegen sie auch niemals aufgeschrieben, noch weniger abgedruckt worden. Daher rührte denn auch die Schwierigkeit, sie zu erlangen, welche viele Jahre unüberwindlich schien, deren Ursache uns aber erst jetz, da sie gehoben ist, offendar wird,

Um nun von meinem Verhältniß zu dieser Literatur zu reben, so muß ich vorerst gestehen, daß ich keinen der Slawischen Dialekte, ungeachtet mehrerer Gelegenheiten, mir jemals eigen gemacht noch studirt, und also von aller Originalliteratur bieser großen Bölkerschaften völlig abgeschlossen blieb, ohne jedoch ben

Berth ihrer Dichtungen, insofern folche zu mir gelangten, jes male zu verkennen.

Schon sind es funfzig Jahre, daß ich den Klaggesang der edeln Frauen des Asan Aga übersetzte, der sich in des Abbate Fortis Reisen, auch von da in den Morlackschen Rotizen der Gräfin Rosenberg sinden ließ. Ich übertrug ihn nach dem beigefügten Französischen, mit Ahnung des Rhythmus, und Beachtung der Wortstellung des Originals. Gar manche Sendung erhielt ich, auf lebhaftes Anfragen, sodann von Gedichten sämmtelicher Slawischen Sprachen; jedoch nur einzeln sah ich sie vor mir: weder einen Hauptbegriff konnte ich fassen, noch die Absteilungen charakteristisch sondern.

Bas nun aber die Serbischen Gebichte betraf, fo blieb ibre Mittheilung aus obengemelbeter Urfache schwer zu erlangen. Nicht geschrieben, sondern burch mundlichen Bortrag, ben ein febr einfaches Saiteninstrument, Gusle genannt, begleitet, maren fie in dem niedern Kreise der Nation erhalten worden: ja es ereignete fich ber Fall, als man in Wien von einigen Serben verlangte, bergleichen Lieber zu bictiren, bag biefes Gefuch abgeschlagen murbe, weil die guten, einfachen Menschen fich keinen Begriff machen konnten, wie man ihre kunftlosen, im eigenen Baterlande von gebilbeten Männern verachteten Gefänge einigermaken bochschäten könne. Sie fürchteten vielmehr, baß man biefe Naturlieder mit einer ausgebildeten Deutschen Dichfunst ungunftig vergleiche, und baburch ben roberen Rustand ihrer Nation spöttisch kundzugeben gedenke. Bon bem Gegentheil und einer ernstlichen Absicht überzeugte man fie durch die Aufmerksam= feit ber Deutschen auf jenen Klaggesana, und mochte benn wohl auch durch autes Betragen die länaftersehnte Mittheilung. obgleich nur einzeln, bin und wieder erlangen.

Alles dieses war jedoch von keiner Folge, wenn nicht ein tüchtiger Mann, Namens Wuk Stephanowitsch Karadsschifch, geboren 1787 und erzogen an der Scheide von Serbien und Bosnien, mit seiner Muttersprache, die auf dem Lande weit reiner als in den Städten geredet wird, frühzeitig vertraut geworden wäre, und ihre Bolkspoesie lieb gewonnen hätte. Er benahm sich mit dem größten Ernst in dieser Sache, und gab

im Jahre 1814 in Wien eine Serbische Grammatik an ben Tag, und zugleich Serbische Bolkslieder, hundert an der Zahl. Gleich damals erhielt ich sie mit einer Deutschen Uebersetzung; auch jener Trauergesang fand sich nunmehr im Original; allein wie sehr ich auch die Gabe werth hielt, wie sehr sie mich erfreute, so konnte ich doch zu jener Zeit noch zu keinem Ueberblick gelangen. In Westen hatten sich die Angelegenheiten verwirrt, und die Entwicklung schien auf neue Verwirrung zu deuten; ich hatte mich nach Often geslüchtet und wohnte in glücklicher Abgeschiedenheit eine Zeit lang entsernt von Westen und Norden.

Nun aber enthüllt sich biese langsam reisende Ungelegenheit immer mehr und mehr. Herr Buf begab sich nach Leipzig, wo er in der Breitkopf-Härtelschen Officin drei Bände Lieder herausgab, von deren Gehalt oben gesprochen wurde, sodann Grammatik und Wörterbuch hinzufügte, wodurch denn dieses Feld dem Kenner und Liebhaber um vieles zugänglicher geworden.

Auch brachte bes werthen Mannes Aufenthalt in Deutschland benselben in Berührung mit vorzüglichen Männern. Bibliothecar Grimm in Cassel ergriff mit ber Gewandtheit eines Sprachgewaltigen auch das Serbische; er übersetzte die Wufische Grammatik, und begabte sie mit einer Vorrede, die unsern obigen Mittheilungen zum Grunde liegt. Wir verdanken ihm bedeutende Uebersetzungen, die in Sinn und Splbenmaß jenes Nationelle wiedergeben.

Auch Professor Bater, der gründliche und zwerlässige Forsicher, nahm ernstlichen Theil, und so rückt uns dieses bisher fremd gebliebene und gewissermaßen zurückschreckende Studium immer näher.

Auf diesem Kunkt nun, wie die Sachen gekommen find, konnte nichts erfreulicher sehn als daß ein Frauenzimmer von besondern Sigenschaften und Talenten, mit den Slawischen Sprachen durch einen frühern Aufenthalt in Rußland nicht unbekannt, ihre Reigung für die Serbische entschied, sich mit aufmerksamster Thätigkeit diesem Liederschaß widmete, und jener langwierigen Säumniß durch eine reiche Leistung ein Ende machte. Sie übersetzt, ohne äußern Antrieb, aus innerer Neigung und Gutachten, eine große Masse der vorliegenden Gedichte, und wird

in einem Octavband so viel berselben zusammenfassen als man braucht, um sich mit dieser ausgezeichneten Dichtart hinreichend bekannt zu machen. An einer Einleitung wirds nicht fehlen, die das, was wir vorläufig hier eingeführt, genauer und umständlicher darlege, um einen wahren Antheil dieser verdienste vollen neuen Erscheinung allgemein zu fördern.

Die Deutsche Sprache ist hiezu besonders geeignet; sie schließt sich an die Joiome sämmtlich mit Leichtigkeit an, sie entsagt allem Eigensinn, und fürchtet nicht, daß man ihr Unzewöhnliches, Unzulässiges vorwerfe; sie weiß sich in Worte, Wortbildungen, Wortfügungen, Redewendungen, und was alles zur Grammatik und Rhetorik gehören mag, so wohl zu sinden, daß, wenn man auch ihren Autoren bei selbsteigenen Productionen irgend eine seltsamliche Kühnheit vorwersen möchte, man ihr doch vorgeben wird, sie dürfe sich bei Uebersetzung dem Original in jedem Sinne nahe halten.

Und es ift keine Kleinigkeit, wenn eine Sprache dieß von sich rühmen darf: benn müssen wir es zwar höchst dankenswerth achten, wenn fremde Bölkerschaften dasjenige nach ihrer Art sich aneignen, was wir selbst innerhalb unseres Kreises Originelles hervorgebracht, so ist es doch nicht von geringer Bedeutung, wenn Fremde auch das Ausheimische bei uns zu suchen haben. Wenn uns eine solche Annäherung ohne Affectation wie disher nach mehrern Seiten hin gelingt, so wird der Ausheimische in kurzer Zeit bei uns zu Markte gehen müssen, und die Waaren, die er aus der ersten Hand zu nehmen beschwerlich fände, durch unsere Vermittlung empfangen.

Um also nun vom Allgemeinsten ins Besonderste zurückzukehren, dürsen wir ohne Widerrede behaupten, daß die Serbischen Lieder sich in Deutscher Sprache besonders glücklich ausnehmen. Wir haben mehrere Beispiele vor uns: Wut Stephanowitsch übersette uns zu Liede mehrere derselben wörtlich; Grimm auf seinem Wege war geneigt, sie im Splbenmaße darzustellen; auch Batern sind wir Dank schuldig, daß er uns das wichtigste Gebicht: die Hochzeit des Maxim Cernojewitsch im Auszuge prosaisch näher brachte, und so verdanken wir denn auch der raschen, unmittelbar einwirkenden Theilnahme unserer Freundin schnell eine weitere Umsicht, die, wie wir hoffen, das Publicum balb mit uns theilen wird.

## Bolfslieber ber Serben.

überfest von Fraulein von Jatob.

1826.

Göttingische gelehrte Anzeigen. 1826. Stud 192.

Grimme Recenfionen.

Auszug baraus.

Die Lieder nahezu unüberfetlich.

Glüdwunich zu biefer Ueberfetung.

Aufmunterung, ja Aufforderung an alle Gebildeten, sie zu lesen.

Betrachtung bes Ueberseters.

Lage ber erften Ueberfeger.

Liebe zum Driginal.

Wunsch, es seiner Nation bekannt und angenehm zu machen. Furcht vor ben Sigenthümlichkeiten seiner Nation.

Annäherung bis zur Untreue, so daß das Original nicht mehr kenntlich ift.

Bergleichung älterer und neuerer Deutscher Uebersetzungen.

Die Sprache gewinnt immer mehr Biegsamkeit, sich andern Ausdrucksweisen zu fügen; die Nation gewöhnt sich immer mehr, Fremdartiges aufzunehmen, sowohl in Wort als Bildung und Wendung.

Die Uebersetzerin hat das Glück, in eine solche Zeit zu kommen: sie hat nicht nöthig, sich vom Original weit zu entsernen; sie hält am Sylbenmaß und genaueren Bortrag.

Erwünscht, daß die Uebersetzung in frauenzimmerliche Sände gefallen: benn, genau besehen, stehen die Serbischen Bustande, Sitten, Religion, Dent: und Handelsweise so weit von uns ab, daß es doch einer Art von Einschmeicheln bei uns bedurfte, um sie durchaus gangbar zu machen.

Es ift nicht wie mit bem nordwestlichen Offianischen Bolten-

gebilbe, das, als gestaltlos, epidemisch und contagiös in ein schwaches Jahrhundert sich hereinsenkte, und sich mehr als billigen Antheil erwarb: dieses südösklich Nationelle ist hart, rauh, widerborstig; selbst die besten Familienverhältnisse lösen sich gar bald in Haß und Parteiung auf.

Das Berhältniß gegen die Europa antastenden Türken ist zweideutig wie aller schwächern Bölker gegen das mächtige. Schon fügt sich ein Theil dem Sieger und Ueberwinder; daher werden die kräftiger Widerstehenden verrathen, und die Nation, für die sie Partei genommen, geht unter vor unsern Augen.

Diese unerfreulichen Ereignisse werben noch mehr verdüstert durch eine bloß formelle Religion, durch eine Buch: und Bergament: autorität, wodurch allein barbarischer Gewaltthätigkeit Einhalt gethan wird, durch einen seltsamen, ahnungsvollen Aberglauben, der die Bögel als Boten gelten läßt, durch Menschenopfer Städte zu festigen denkt, dem eine Schickalsgöttin, erst als seine Laut: und Berg-Stimme, dis zur sichtbaren schönen Jägerin, dis zum verwundbaren Wesen, in den wichtigsten Angelegenheiten geshorchen muß.

Roch nicht genug, Tobte stehen auf und besuchen auferstehende Tobte; von Engeln läßt sich hie und da was blicken, aber uns tröftlich und nirgendshin ist ein freier und ideeller Blick zu thun.

Dagegen sinden wir einen absoluten monstrosen Helben, kurz gebunden wie irgend einer, der uns, so sehr wir ihn auch anstaunen, keineswegs anmuthen mag. Sine unglückliche Mohren-prinzeß, welche ihn im Gefängniß ungesehen durch freundliche Worte tröstet, ihn befreit und schatbeladen zur Nachtzeit mit ihm entweicht, die er in der Finsterniß liebevoll umfängt. Als er aber Morgens das schwarze Gesicht und die blanken Zähne gewahr wird, zieht er ohne Weiteres den Säbel und haut ihr den Kopf ab, der ihm sodann noch Vorwürfe nachruft. Schwerlich wird er durch die Kirchen und Klöster, die er hierauf reuig stiftet, die Gottheit und unsere Gemüther versöhnen. Nun freilich imponirt er uns, wenn er den Blick des unüberwindlich bösen Bogdan durch seinen Heldenblick zurückbrängt, so daß jener nichts weiter mit ihm zu thun haben will; wenn er die Wila selbst beschädigt, und sie Beschluß und That zurückzunehmen zwingt.

Wir können uns die Art von Berehrung, die das Unbedingte in der Erscheinung immer abzwingt, nicht versagen; aber wohlthuend ist er uns so wenig als seine Genoffen.

Alles Dieses ist zwar als charakteristisch, aber nicht zu Ungunsten von uns aufgestellt; ich will nur dadurch noch einleuchtender machen, wie es uns zum größten Bortheil gereiche, daß diese barbarischen Gedichte durch den Sinn und die Feder eines Deutschen talentvollen Frauenzimmers durchgegangen. Was sie aufnehmen konnte, wird uns nicht widerwärtig sehn; was sie mittheilen wollte, werden wir dankbar anerkennen.

Jene strenge Darstellung soll eigentlich nur ben Deutschen Leser auf einen ernsten Inhalt bes Buches vorbereiten: benn selbst die zarten Liebesgedichte von der größten Schönheit haben etwas Fremdes, und die Helbengedichte, wenn sie gleich von den leisesten menschlichen Empfindungen durchslochten sind, halten sich von uns immer in einer gewissen Entfernung.

Hier ift also ber Fall, wo wir bem Deutschen, wie auch bem auswärtigen gebildeten Publicum, zumuthen können, nicht etwa auf eine sentimentale Weise jene der cultivirten Welt als excentrisch erscheinenden Zustände sich aneignen zu wollen, sich einen Genuß nach besonderer Art vorzubilden; nein, wir verslangen, daß wir es wagen, jene Serben auf ihrem rauhen Grund und Boden, und zwar als geschähe es vor einigen hundert Jahren, als wär es persönlich, zu besuchen, unsere Einbildungskraft mit diesen Zuständen zu bereichern und uns zu einem freiern Urtheil immer mehr zu befähigen.

Strengere Forberungen an die Uebersetzung mögen nach Jahren erfüllt werben.

Das Annähernde, Gelenke, Geläufige ift das Bunfchenswerthe des Augenblick.

Steigerung ber Ueberfetjungeforberungen.

Bon ber lageften Art bis zur ftricten Observang.

Mängel beiber.

Die lette treibt uns unbedingt zum Driginal.

Anlockung für Fremde, Deutsch zu lernen; nicht allein ber Berdienste unserer eigenen Literatur wegen, sondern weil die Deutsche Sprache immer mehr Bermittlerin werden wird, indem alle Literaturen sich in ihr vereinigen.

Und fo konnen wir fie ohne Dünkel empfehlen.

Wer seit einem halben Jahrhundert die schiefen Urtheile der übrigen Europäischen Nationen über unsere Literatur beobachtet hat und sie nach und nach durch theilnehmende, umsichtige Ausländer berichtigt sieht, der darf mit einiger nationellen Selbstzgenügsamkeit aussprechen, daß jene Nationen in gewissen Fächern ihre Bornirtheit abgelegt und zu einer freiern Umsicht gelangt sind, als sie mit uns und unsern treuen Bemühungen mehr und mehr bekannt worden.

Man mißgönnt der Französischen Sprache nicht ihre Conversations: und diplomatische Allgemeinheit; in dem oben angebeuteten Sinne muß die Deutsche sich nach und nach zur Weltsprache erheben.

# Serbifche Gedichte.

1827.

Der zweite Theil der Uebersetzung Serbischer Gedichte, den wir dem anhaltenden gründlichen Fleiß unserer jungen Freundin verdanken, sollte mir Anlaß geben, über diese auch mir sehr schäßenswerthe Nationalpoesie meine Gedanken zu eröffnen. Auch hatte ich schon manches deshalb zurecht gestellt, als ich in den Göttingenschen Anzeigen Nr. 192 Jahr 1826 eine Recension fand, welche mich aller weitern Aeußerungen überhebt. Sie ist von dem gründlichsten Sprachkenner verfaßt, der eben so gut das allegemeine Organ, wodurch wir uns mittheilen, als das dadurch Mitgetheilte zu schäßen weiß. Nachträglich aber darf ich Folgendes bemerken.

Die Serbischen Lieber, freilich nach vieljährigen Andeutungen und Borarbeiten im Stillen, werden uns auf einmal durch verschiebenartige Uebersetzungen bekannt, welche sich sonst in einer Nation nur nach und nach zu entwickeln pflegen. Ueber die sonst gewöhnliche Accommodation, wie sie vor funfzig Jahren noch nöthig war, wo man seinem Bolke alles Mitzutheilende so nach Geschmad und Gaumen zurichten und anrichten mußte, um einigermaßen dem Fremden Eingang zu verschaffen, hat uns eine höhere Cultur hinausgehoben, und wir sehen nun, neben der ernst und streng an das Original sich haltenden Uebersetzung des Herrn Grimm, einen, bei aller Hochachtung für das Original, mit freier Heiterkeit überliesernden Vortrag der Fräulein von Jakob, durch welche wir sichon in Masse die tüchtigsten Heldenzgesung und die zartesten Liebeslieder als unser Deutsches Eigenthum ansehen können. Nun tritt Herr Gerhard hinzu, mit großer Gewandtheit der Rhythmik und des Reimes, und bringt uns leichtsertige eigentliche Lieder für den Kreis des Gesanges.

Wenn die beiden ersten Dichtarten den Bortrag eines eine zelnen Rhapsoden oder den eines gefühlvollen Alleinsingers voraussetzen, so gelangen wir hier zum lustigen Gesammtsang, und treffen das Baudeville, das nicht allein durch einen sinnig wiederzehrenden Refrän Einbildungsfraft und Gefühl zusammenhält, sondern auch in sinnlosen, ja unsinnigen Klängen die Sinnlickteit, und was ihr angehört, aufregt und sie zu einem gemeinssamen Taumel auffordert.

Dieses ist das Erbtheil der geselligen Franzosen, worin sie sich von jeher überschwenglich ergingen, und worin neuerer Zeit Beranger sich meisterhaft erweist; wir würden sagen musterhaft, wenn er nicht gerade, um so ein trefflicher Poet zu sehn, alle Rücksichten, die man einer gebildeten Welt schuldig ist, durchaus ablebnen müßte.

Auffallend mußte hierbei sehn, daß ein halbrohes Bolk mit dem durchgeübtesten gerade auf der Stufe der leichtfertigsten Lyrik zusammentrifft, wodurch wir uns abermals überzeugen, daß es eine allgemeine Weltpoesie gebe, und sich nach Umständen hervorthue: weder Gehalt noch Form braucht überliefert zu werden: überall, wo die Sonne hinscheint, ist ihre Entwicklung gewiß.

Diese Andeutungen fortzuseten enthalten wir uns gegenwärtig; die Schätze ber Serbischen Literatur werden schnell genug Deutsches Gemeingut werden, und wir behalten uns vor, sobalb noch mehreres zur Kenntniß gekommen, unfere Gedanken weiter mitzutheilen.

So weit waren wir gelangt, als uns die angenehme Nachricht zukam, daß herr Gerhard unter dem Titel Wila eine neue Sammlung Serbischer Bolkslieder zunächst herausgeben werde.

Da nun der sprach: und sinngewandte Mann diese Angelegenheit zu fördern sich abermals geneigt erweist, so zweiseln wir nicht, er werde die Aufforderung, die wir zunächst an ihn erlassen, freundlichst aufnehmen und sein Talent in dieser Angelegenheit fernerhin bethätigen.

## Das Reneste Serbifder Literatur.

1827.

Simeon Milutinowitich. ein für Die Boefie feiner Nation wie für die bichterischen Erzeugnisse ber unfrigen gleich empfänglicher Mann, gegenwärtig fünfundbreikig Sabre alt, mar früher als Schreiber bei bem Senate in Belgrad angestellt, vertauichte aber, ale Czerny Georg feine Bruber ju ben Waffen rief, die Feder mit der Flinte und dem Sandichar. Er focht in beiben Befreiungsfriegen unter Georg und Milosch für Die Freibeit seines Baterlandes, manberte, als biefes bem Türfischen Jode fich wieder schmiegen mußte, nach Beffarabien, fina bort an die Selbenthaten ber vorzuglichsten Bojaren bichterisch zu beichreiben, und tam über Rukland und Bolen nach Leipzig, um daselbst, unterstütt vom Fürsten Milosch, in der Breitkopf: und Bartelichen Officin, wo er mußte, daß fein Freund But Stephanowitich die Serbischen Bolfslieder bruden liek, ein von ihm begonnenes Gedicht gleichfalls ber Breffe zu übergeben. Er bat es nun vollendet, und es liegt ein Eremplar, in vier kleinen Duodesbänden, por mir.

Die herzliche Ginfalt und Bieberkeit, die seiner Nation eigen, bezeichnet ihn wie sein Gebicht. Er bat es Serbianca genannt.

und es enthält in an einander gereihten Taborieen ober Helbenliedern eine epische Schilderung der Aufstandskriege Serbiens, deren wichtigste Momente er als Augenzeuge am Besten darzustellen vermochte.

Der wackere Verfasser hat auf theilnehmendes Ansuchen uns den vollständigen Inhalt seines Gedichtes ausstührlich mitgetheilt; wir sanden das Ganze, bei prüsender Uebersicht, höchst merkwürdig, und es ist vielleicht das erstemal, daß eine alte Bolksliteratur sich durch so lange Zeit in Sinn und Ton durchaus gleich bleibt. Wir wünschen, daß dieses Gedicht übersetz, und zwar von Hernschard übersetzt werden möge, der sich die Denk- und Lebensweise, woran diese Nation gewöhnt ist, genugsam bekannt gemacht bat.

Es erscheint als etwas ganz Eigenes, daß wir den Czerny Georg und seine Gehülsen in eben dem Conflict mit den Türken sehen, in welchem wir nun die Griechen verwickelt finden. Höchst interessant war uns, die Aehnlichkeit und den Unterschied beiderlei Aufstands gegen verjährte Usurpation zu erkennen. Und so bleibt uns dieses Gedicht, in wie weit wir uns damit befreunden konnten, höchst merkwürdig als Wiederholung oft versuchten Bestrebens, interessant durch die schönen Charaktere der Hauptunternehmer. Traurig aber ist auch hier der Anblick unzulänglicher Mittel, durch Bertrauen auf größere Nachbarstaaten für Augenblicke zu übernatürlicher Kraft erhöht, und am Ende dennoch zwecklos verwendet.

Wir freuen uns im Boraus auf die Abstammung des schwarzen Georg von dem überwundenen Marko, wie sie sich in diesen Gebichten nahezu mit historischer Zuversichtlichkeit wird barstellen lassen.

Schließlich wenden wir uns noch mit dem freundlichsten Gesuche an die drei von uns gerühmten Theilnehmer an diesem schönen Geschäft und sprechen den Wunsch aus, herr Grimm, Fräulein von Jakob und herr Gerhard möchten, jedes in seiner Art, nicht nachlassen, diese so wichtige als angenehme Sache unablässig zu fördern.

## Nationelle Dichtkunft.

1828.

Die Serbische Poesie hat sich, nach einem funfzigjährigen Zaubern, manchen eingeleiteten, aber stockenden Bersuchen, endsich in den Literaturen des Westens dergestalt ausgebreitet, daß sie weiter keiner Empsehlung bedarf und sogar eine Anzeige des Neuesten fast überstüffig scheint.

Herrn Gerhards Wila, als ber britte und vierte Theil ber Gebichte bieses leicht auffassenben und glüdlich wiedergebenden Talents, ist in jedem Sinne höchst merkwürdig. Schon behnt sich die beschränkte Mythologie dieser Halbbarbaren mannigsaltiger auß: erst hatten wir eine vielsach erscheinende Wila, nun zeigen sich beren zwei: schon sindet man daß geheimnisvoll Fördernde und hindernde, daß Nupende und Schadende in Ginem geistigen Wesen zu denken nicht mehr verträglich, sondern est treten schon untergeordnete begleitende Wilen hervor, und so wird nach und nach die Kabelwelt dieser Nation ziemlich geisterbaft bevölkert.

Bu dem Begriff eines höchsten göttlichen Wesens aber scheint sie sich nur kärglich erheben zu können, und die Rolle des Satans mögen ihre unbezwinglichen Helden, ein Bogdan, ein Marko, gelegentlich wohl gern selbst übernehmen. Indessen wird auch ihr Heldenkreis vor unserer Einbildungskraft immer weiter und weiter, indem er sich nach den Vorsahren zu eröffnet, indem uns die Bäter, die Oheime, die Uhnen der uns bisher schon bekannten, hallsstarrig unüberwindlichen Helden merkwürdig hervortreten.

Doch dürfen wir uns in das Berdienftliche der Sache tiefer einzugehen nicht verleiten lassen; nur bemerken wir, daß eine eigene wunderliche Dichtart sich hier vernehmen läßt. Es sind sehr artige nonsensicalische Lieder herumziehender heischender Mädschen und Kinder, an welche der Deutsche in der neuern Zeit durch des Knaben Wunderhorn schon erinnert worden. Wir aber wurden persönlich in eine vorpoliceiliche Spoche versett, wo wir als Kinder den vermummten Dreikonigen, sodann den Fastnachtsfängern, endlich auch den im Frühling Schwalben Verkündenden mit wohlwollender Behaglichkeit Pfennige, Buttersemmeln und

gemalte Gier zu reichen das Bergnügen hatten. Bon allem biesem scheint nur noch der Erntekranz übrig zu sehn, der aber eine kirche liche Form angenommen hat.

Die frei nachgebilbeten Lieber halten wie die frühern Wort und Versprechen, sie sind zu uns herübergeführt, und wir werden berselben gar manche in froher Gesellschaft, bei traulichen, wohl auch bei Festmahlen ertönen zu lassen nicht versäumen; hier ist eine gränzenlose Anregung an unsere zahlreichen Componisten.

Auch Fräulein von Jakob fährt fort, sich um die Serbische Dichtkunft verdient zu machen; sind doch die Deutschen längst gewohnt, mehr als Einen Uebersetzer alterer und neuerer Werke auftreten zu sehen.

Genannte Freundin hat uns unlängst abermals einige ihrer Uebersetungen mitgetheilt, die wir, wenn uns der Plat nicht gebräche, gar gern aufführen möchten; sie hält sich fest an der Stelle, die sie früher schon behauptet, und kennt genau die Borzüge, welche aus der unmittelbar darstellenden Art entspringen, die uns gerad in die Gegenwart des Erzählten versetzt.

Es ist dieses ein Unmerkliches, welches wohlempfunden sehn will und durch das Ganze durchgehen muß, aber höchst wichtig, weil der poetische Bortrag sich dadurch ganz eigentlich und einzig von dem geschichtlichen unterscheidet.

Servian popular poetry,

translated by John Bowring. London 1827.

1828.

Wie es uns mit schönen geliebten Personen ergeht, die uns immer mit neuem Reiz überraschen, so oft wir sie in einem andern Kleid unvermuthet wieder erbliden, so war es auch mir zu Muthe, als ich die bekannten und anerkannten Serbischen Gedichte in Englischer Sprache wieder las. Sie schienen ein neues Ber-

bienft erworben zu haben; es waren bieselbigen Geftalten, aber mie in einem andern Gewande.

Herr Bowring hat uns schon im Jahre 1821 ebenfalls mit einer Russischen Anthologie beschenkt, wodurch wir mit jenen entfernten öftlichen Talenten, von denen uns eine weniger verbreitete Sprache scheidet, näher bekannt worden. Nicht allein erhielten dadurch berühmte Namen eine lebendigere Bedeutung, sondern wir lernten auch daraus einen Mann, der uns schon längst durch Liebe und Freundschaft verwandt war, Herrn Jou-kovsky, näher kennen und ihn, der uns bisher in zarten Gedichten freundlich und ehrend verpslichtet hatte, auch in der weitern Ausbehnung seines voetischen Erzeugens lieben und bewundern.

Allen benen, welche nun auch oftwärts ihre Blide wenden und den Eigenthümlichkeiten der Clawischen Dichtkunst ihre Aufmerksamkeit schenken, durfen wir diese beiden Sammlungen gar wohl angelegentlich empfehlen.

## Böhmifche Boefie.

1827.

Da wir hoffen, daß wahre Freunde der allgemeinern Literatur oben belobte Recension der Serbischen Gedichte nachsehen und sich daraus mit uns überzeugen werden, wie die Productionen anderer Slawischen Sprachen unserer Ausmerksamkeit gleichfalls höchst würdig sind, so dürfen wir die ernste Gesellschaft des vaterländisch en Museums in Böhmen hiedurch wohl dringend ersuchen, in der durch ihre Sorgsalt herauskommenden Monatsschrift, wovon zwei Hefte vor uns liegen, die Mittheilung Böhmischer Gedichte, und zwar der uralten sowohl als ihrer Nachbildungen, nicht weniger, was in den neuesten Formen von Inländern gedichtet worden, freundlichst fortzusehen. Es wird dieß das sicherste Mittel sehn, sich mit dem größern Deutschen Publicum zu verbinden, indem, was das Uebrige betrifft, man zunächst für das Baterland zu arbeiten bemüht ist.

Die Entdedung ber Königinhofer Handschrift, Die uns

ganz unschätbare Reste ber ältesten Zeit bekannt machte, giebt Hoffnung, daß dergleichen sich mehr auffinden werden, um beren Mittheilung wir um so dringender bitten, als sich in dem Bolksgesang von solchen vorchriftlichen und erstchriftlichen Aeußerungen einer halb rohen und doch schon den zartesten Gefühlen offenen Nation nichts erhalten haben möchte. Indessen danken wir für die Bruchstücke aus dem epischen Gedichte Wlasta von Karl Egon Sbert, nicht weniger für Horimir und dessen Roß Schimek, von Vrosessor Anton Müller.

Einigen ber in Deutscher Uebersetzung schon so wohlklingenben Sonette von Kollar wünschten wir auch wohl einmal bas Böhmische Original zur Seite beigefügt zu sehen. Dieß würde jenen Bunsch, die Slawische Sprachkunde auch in die Deutsche Literatur hereinzuführen, befördern und erfüllen helfen.

## Amazonen in Böhmen.

Die über kriegerische Frauen in Böhmen mir öfters zugegans genen allgemeinen fabelhaften Nachrichten umständlicher zu erforschen und ben Gedichts: und Geschichtsfreunden näher zu bringen, habe ich mir Folgendes vergegenwärtigt. Libussa mit ihren zwei Schwestern, sie, die jüngste, als Königin, die andern beiden als bedeutend im Staate, scheinen den Grund zu einem Beiberregiment gelegt zu haben, indem sie sich des günstigen Vorurtheils für die geistigen Vorzüge ihres Geschlechts bedienten und durch Klugheit die Männer zu beschwichtigen wußten.

Dieses Uebergewicht war zu groß, so baß, rohere berbere Männer, zulest ungebuldig, bie Königin sich zu verheirathen nöthigten, woburch aber jene Ghnäkokratie keineswegs aufgehoben warb, sondern sich vielmehr zur Opposition genöthigt, befestigte.

Hier mögen nun die von Frauen besetzten festen Plage den Nachbarn sehr unbequem gewesen sehn, und so lange Rrieg und Streit gewaltet haben, bis endlich die Mannestraft sich wieder in ihre Rechte eingesetzt.

Freilich grunden fich biefe Gedanken nur auf eine Chroniken: legende, und wir wollen ihnen nicht mehr Werth geben als insofern alles, was sich auf Sagen gründet, doch immer einige Achtung verdient.

### Cours de Littérature Grecque moderne

par J. Rizo-Néroulos. Genève 1827.

1828.

Ber diese wichtige Schrift in die Hand nimmt, und sich baraus gründlich und schnell zu belehren wünscht, der fange sogleich unten auf S. 67 zu lesen an und fahre fort dis zum Abschnitt auf S. 87. Hat er vernommen und beherzigt was der Berfasser auf diesen wenigen Blättern vortrug, hat er geahnt und durch eigenen Geist vervollständigt was nicht gesagt, aber beutlich genug angedeutet ist, so wird er den Schlüssel zu dem übrigen Werke und zu allem, was sonst über Neugriechische Literatur zu sagen ist, sich zugeeignet haben. Möge der Bortrag, den wir nach unserer Weise davon versuchen, mit Ernst und Bedacht ausgenommen werden.

Geben wir in die altern Zeiten bes Byzantinischen Raiferthums jurud, fo erstaunen wir über bie bobe Burbe, über ben mächtigen Ginfluß bes Batriarchen von Conftantinopel auch auf weltliche Dinge. Thron seben wir neben Thron, Krone gegen Krone, Hirtenstab über bem Scepter; wir feben Glauben und Lebre. Meinung und Rebe überall, über alles berrichen. Denn nicht allein die Geiftlichkeit, sondern die gange Christliche Welt batte von ben letten beibnischen Sophisten Luft und Leibenschaft überkommen, mit Worten ftatt Sandlungen zu gebaren, und ftatt umgekehrt das Wort in That ju verwandeln, Wort und Rebens: weise zu Schut und Schirm als Bertheidigungs: und Angriffs: maffe zu benuten. Welche Verwirrung bes östlichen Reichs baber entsprungen, welche Verwicklung und Verwirrung baburch vermehrt worden, ift ben Geschichtskundigen nur allzu beutlich; wir aber fprechen biefes nur mit wenigen Worten aus, um ichnell jum Anschauen zu bringen, wie bie priefterliche Gewalt fich burch. aus ben Majeftätsrechten gleich ju ftellen gewußt. Als nun in

späterer Zeit die Türken nach und nach das ganze Reich und zulett die Hauptstadt überwältigten, fand der neue Herrscher ein großes Bolk vor sich, das er weder vernichten konnte noch wollte, das sich auch nicht sogleich bekehren ließ, Unterthan sollten sie bleiben, Knechte sollten sie werden; aber durch welche Macht waren sie zusammenzuhalten und als Einheit zu fesseln?

Da fand man benn gerathen, die alte geiftliche Majestät in ihren Formen bestehen zu lassen, um, indem man auch sie unterjochte, der Menge desto gewisser zu sehn. Ließ man aber dem geistlichen Oberhaupt auch nur einen Theil seiner ehemaligen Borzüge, so waren es noch immer überschwengliche Bortheile, gränzens lose Privilegien, die ihm übrig blieben. Durch eine bestehende Spnode wurden Patriarchen und Erzbischofe gewählt, die letztern auf Lebenszeit. Rein Gouverneur und Bascha durste sich in geistliche Händel mischen, noch sie vor seine Gerichtsstelle rusen; Patriarch und Spnode bildeten eine Art Jury, und was sonst noch zu erwähnen wäre; wovon wir nur bemerken, daß die Güter der unbeerbt sterbenden Geistlichen nicht vom Staat eingezogen wurden, wie das Bermögen der übrigen kinderlos Abscheibenden.

Zwar versuhren die Ueberwinder folgerecht genug, um allmählich auch die Geister wehrlos zu machen. Die einzeln stehenden Kirchen wurden in Moscheen verwandelt, alle Schulen geschlossen, jeder öffentliche Unterricht verboten; allein die Klöster hatte man bestehen lassen, da denn die Mönche nach echt Orientaler Weise, sich ihrer Kirchen und Capellen bedienten, um Kinder zu versammeln, sie bei gottesdienstlichen Ceremonien mit assistiren zu lassen, ihnen bei dieser Gelegenheit durch Katechisation das Nöthige beizubringen, und dadurch Religion und Cultus im Stillen aufrecht zu erhalten.

Hier aber tritt nun eine Hauptbetrachtung hervor, daß schon in der alten Byzantinischen Verfassung der Patriarch nicht allein von religiösen Männern, von Prieftern und Mönchen umgeben gewesen, sondern daß er auch einen Kreis, einen Hofstaat von Weltgeistlichen um sich versammelt gesehen, welche mit ihren Familien (benn verheirathet war ja der Priefter, um so mehr der ihm verwandte Laie) von undenklichen Zeiten her einen wahren Adel bildeten und in strenger Hofordnung eine Stufenreihe von

Amte: und Bürdestellen einnahmen, beren Griechischer Beise zusammengesetzte, vielsplbige Titel unsern Ohren gar wunderlich klingen muffen.

Dieser Kaste, wie man sie wohl nennen darf, lagen die wichtigsten Geschäfte und also der größte Einsluß in Händen. Die Besithümer aller Klöster, die Aufsicht darüber sowie über deren Haushalt war ihnen übergeben; ferner bildeten sie um den Batriarchen in allen bürgerlichen und weltlichen Dingen ein Gericht, wo Beschlüsse gefaßt und von wo sie ausgeführt wurden. Dazgegen sehlte es ihnen auch nicht an Pfründen und Einkunsten, bie ihnen auf Klöster und sonstige geistliche Besitzungen, sogar auf Inseln des Archipels, angewiesen waren.

Dieses große und bedeutende Geschlecht mochte nun viel von seinem Rang und eigenem Besit bei dem Untergange des Griechischen Reiches verloren haben; aber was von Personen und Kräften übrig blieb, versammelte sich augenblicklich um den Partriarchen, als um seinen angeborenen Mittelpunkt. Und da man diesen gar bald ans Ende der Stadt, in eine geringe, unansehneliche Kirche verwies, wo er sich aber doch gleich eine Wohnung andaute, versammelten sie sich um ihn und nahmen das Quartier ein, welches vom nahe gelegenen Thore den Zunamen vom Fanal erhielt, wo sie sich anfangs, gegen ihre frühern Zustände, gesdrückt und kümmerlich genug mögen beholsen haben.

Aber unthätig nicht. Denn die wichtigen Privilegien, welche bem Patriarchen vergönnt waren, schlossen ja auch sie mit ein und sorderten, wenn auch in großer Beschränkung, noch ernstlicher als vormals ihre Thätigkeit, welche, durch länger als zwei Jahrhunderte sortgesett, ihnen endlich einen höchst bedeutenden Einfluß verschaffte, den Sinfluß, den der Geistreiche, Denkende, Unterrichtete, Umsichtige, Rührige über denjenigen erlangen muß, der von allen diesen Sigenschaften keine besitzt und von dergleichen Birksamkeiten keine sich zu eigen gemacht hat. Ihnen mußte seit dem ersten Augenblicke des großen Unglücks und dem ersten Gnadenblick einer dem thrannischen Ueberwinder abgenöthigten Gunst alles dringend obliegen, was zur Erhaltung der ganzen nationellen Corporation nur irgend beitragen konnte. Sie, als die Finanzmänner des hohen Patriarchenstuhles, lassen

abgesondert von ihm nicht benken, und sie, die in der Ganzheit eines großen Wohlbehagens zu einander gehörten, werden sich gewiß in dem Moment der Zerstückelung desto eifriger aufgesucht und zu ergänzen getrachtet haben.

Wenn nun die hohe Geistlichkeit, als Abkömmlinge der letten Literatoren und Sophisten des Heidenthums, alle Ursache und Gelegenheit hatten, die alte Sprache und einiges Wissenschaftliche bei sich zu erhalten und auszubilden, so werden diese Laien gewiß nicht zurückgeblieben sehn, auch neben weltlichem Treiben und Sorgen auf das, was von Unterricht irgend noch möglich war, mitzuwirken gesucht, und sich selbst, um einer solchen Oberaufsicht werth zu sehn, in solchen Kenntnissen ausgebildet haben, welche sie von Andern zu fordern hatten, wobei ihnen ihre Verknüpfung mit dem Leben noch von einer andern Seite zu Statten kam.

Die hohe Geiftlichkeit hielt fest an der Burde der Altgriechischen durch Schrift überlieferten Sprache, und um so fester, als sie ihre Würde gegen die betriebsame Menge verwahren mußte, die seit geraumer Zeit, besonders aber seit dem abendländischen Einfluß, unter den Kreuzsahrern, Benezianern und Genuesen, sich den stammelnden Kinderdialekt der abendländischen Sprachen, und statt herrlicher geistreicher Formung und Beugung nur Partikeln und Augiliarien gleichsam stotternd hatte gefallen lassen. Sehen wir doch den Purismus, der eine durch Mengsal entstellte Sprache wieder herzustellen bemüht ist, so streng und zudringlich versahren: wie sollten diezenigen, welche ein reines Altherkömmliches zu bewachen haben, nicht auch das Gleiche zu üben berechtiat sein?

Die mit äußerlichen Dingen, mit Benutzung von Gutern beschäftigten Weltgeistlichen waren bagegen genöthigt, sich mit dem Bolke abzugeben: sie mußten seine Sprache sprechen, wenn sie bessern Unterricht verbreiten wollten, bas Organ keineswegs verschmähen, wodurch ein solcher Zweck zuletzt allein zu erreichen war. Denke man ferner die Ausdehnung eines nach und nach sich verbreitenden Schulunterrichts, den sie von dem Hauptsitze aus zu beleben hatten, eine Wirtsamkeit, die über den Archipel, bis zum Berg Athos, nach Larissa und Thessalien hin reichte, so wird man folgern, daß sie, überall mit allen Nationen zusammen-

treffend, in fremden Sprachen sich zu üben, an fremden Eigens Beiten, Bolitik und Interesse Theil zu nehmen hatten.

Der Geschichtskundige wird diesem stillen, gewissermaßen geheimen Gang durch zwei Jahrhunderte zu folgen wissen, um nicht für ein Wunder zu halten, daß dieses niedergebeugte Geschlecht, diese von einem abgelegenen Quartier benamseten Fanarioten, zu Anfang des achtzehnten Jahrhunderts auf einmal vom Hofe höchlich begünstigt, an den ersten Stellen des Reichs, als Dolmetscher der Pforte, ja als Fürsten der Moldau und Walachei hervortreten.

Hier nun glauben wir unserer Einleitung, nach oben auszgesprochener Absicht, genuggethan zu haben, und dürsen wohl dem Leser auf Seite 25 deuten, wo er die drei Spochen der Neuzgriechischen Literatur angezeigt und sodann ausgesührt zu sinden hat. Die erste, von 1700 bis 1750, bezeichnet sogleich entschiedenere Schritte zu einer freiern Bildung. Der Einsluß jener bedeutenden Männer verbesserte das Geschick der Nation in hohem Grad. Unter solchem Schutz und Leitung sing ein frisches Licht sich an zu verbreiten, und man suchte besonders das Altgriechische gründlich und reiner zu studiren.

Die zweite Periode von 1750—1800 zeichnet sich besonders aus durch Sinführung Europäischer wissenschaftlicher Kenntnisse. Man übersetze eine Menge fremder Berke, der Bissenschaft, der Geschichte, der Philosophie angehörig; die Schulen vervielfältigten sich, mehrere derselben verwandelten sich in Lyceen und Universitäten. Sine große Anzahl Griechen hatten in Europa studirt, kamen in ihr Baterland zurück und übernahmen willig das ehrenvolle Geschäft öffentlichen Unterrichts; daher denn dieser Zeitraum als den Bissenschaften gewidmet erscheint.

Die britte Spoche, batirt vom Anfang bes Jahrhunderts, ift ganz modern; ber öffentliche Unterricht gewann eine philosophische Richtung, besonders aber studirte man die Sprache, die überlieferte sowohl als die lebendige, methodischer und gründlicher. Borzügliche Männer, ihr Vaterland wieder aufzurichten gesinnt, brachten freiere Begriffe in die Unterweisung, und das Lesen der alten Schriftsteller gab Gelegenheit, große und erhabene Gedanken in der Jugend zu erregen; auf die Sprachbildung wirkte

ber Einfluß Korars vorzüglich, und alles war bemüht, die Nation eines Blages unter ben civilisirten Europas würdig zu machen.

Gar mannigfaltige Betrachtungen werden sich dem Lesenden dabei aufdrängen, und wir behalten uns vor, auch die unsrigen mitzutheilen, wenn wir erleben, daß die Besten der Griechen sich nun um ihre neue Leuchte, um den edlen Gouverneur versammeln; daß die Unterrichteten, Weisen und Klugen mit Rath, die Tapfern mit That, besonders aber die Geistlichen mit rein menschlich-apostolischem Sinssluß in seine Plane, in seine Ueberzeugungen eingreisen und als Fanarioten im höhern Sinne, nach dem Bunsche der ganzen Christenheit, sich erweisen und betragen mögen.

Eben als wir in Begriff sind, Borstehendes bem Druck zu übergeben, erhalten wir durch die Freundlichkeit des Herrn Dr. Christian Müller zu Genf die Uebersetung vorgemeldeter Schrift, wohlgerathen, wie sichs von einem so vorzüglichen Literator benken läkt.

Da ich so viel Antheil an dem Original genommen, so war nichts natürlicher als daß ich mich sogleich der Stelle zuwendete, die mich zu vorstehendem Aufsatz veranlaßt hatte. Da mußte ich denn merkwürdig finden, daß der dem Verfasser sonst günstig gesinnte Uebersetzer Seite 72 und 77 in beigefügten Noten auf einmal als dessen Gegner auftritt, indem er die Fanarioten, deren Herkommen und Wirken wir historisch zu entwickeln getrachtet, seindselig behandelt.

Widerspruch gegen meine Ueberzeugung ift mir in einem hohen Alter immer willkommen, indem ich ja dadurch ohne bessondere Bemühung erfahre wie Andere denken, ohne daß ich von meiner Denkweise im Mindesten abzuweichen genöthigt werde.

Und so gestehe ich benn aufrichtig, daß ich einen Mann wie Jacovaty Rizo Réroulos, der sich noch jest ehemaligen Bremierminister der Griechischen Hospodare in der Moldau und Walachei nennt und unterschreibt, höchlich bedauerte und beklagte, wenn ich ihn in dem erbärmlichen Zustande sah, wie er als Bortragender, Borlesender, Belehrender genöthigt ist, seine Darftellung unmethodisch zu beginnen und den Hauptpunkt, worauf

alles Rerftandnik berubt, als Rarenthese zu geben: wie er fich in bem ungliidlichen Kall befindet, por Rubbrern, die fich Freunde nennen, seinem Abel zu entsagen, seine fürftlichen Borfabren zu perläugnen, Die Igngjährigen ebeln, ftillen und öffentlichen Ginmirkungen feines Geschlechts nur im Porübergeben zu berühren. ibres Märthrerthums als eines aleichaultigen Geschicks zu gebenten und die stillen Thranen, Die er ihrem Grabe wollt, por feinen Rubörern beschämt zu verbergen. Diese jammervollen Ruftanbe, die wir aus dem Original icon berausahnten, werden burch bie Noten bes werthen Ueberseters gang offenbar. Denn ber madere Néroulos munte Angelichts ber Berfammlung emwfinden und wiffen, daß bie Gefinnungen, die fich bier gebruckt aussprechen, in seinen Rubörern burchaus obwalteten, daß man an ihm ben Geruch einer abgeschiedenen Rurftlichkeit taum erträglich fant, ja bak er fürchten mußte, er werbe, ba man an seine freiwillige Erniedrigung nicht einmal recht glaubte, von ber Menge spaar als Seuchler verachtet werden. Wie unter folden Umständen dem edeln Manne nur ein Wort durch den "Raun ber Rabne" burchbrechen fonnte, bleibt ein Rathfel, bas wir nur burch ein inniges Bedauern beseitigen konnen.

Man verzeihe diese gewissermaßen abgenöthigte Aeußerung einem gemäßigten Philhellenen: ihm hat sich durch eine Reihe vieler Jahre ein historisches Menschengefühl entwickelt, d. h. ein dergestalt gebildetes, daß es, bei Schätzung gleichzeitiger Berbienste und Berdienstlichkeiten, auch die Bergangenheit mit in Anschlag bringt. Und so ist denn auch Vorstehendes nicht der Gegenwart, sondern der Zukunft, nicht dem Tagesblatt, sondern der Geschichte aewidmet.

Wenn wir die Vorwürfe, die man den Fanarioten zu machen pflegt, mit Klarheit und Billigkeit beurtheilen wollen, so dürfen wir uns nur an die Zustände unserer hohen Domcapitel erinnern, deren altherkömmliche Glieder sämmtlich fürstenmäßig geboren wurden. Sie waren im eigentlichsten Sinne die Barmekiden, die Fanarioten von Deutschland. Um den geistlichen Mittelpunkt versammelt, nahmen sie die Bestimmung ihrer höchsten Würde

aus ben händen des Patriarchen der Römischen Chriftenheit. Die Oberrichterstelle des ganzen Reiches war der ersten Burde anhängig, und so, unter wenig abweichenden Umständen, gestaltete sich ein Analogon jener Berhältnisse, wie solches in einem jeden großen Reiche sich nothwendig bilden muß.

Erinnert man sich der bei vorfallenden Bahlen eintretenden mannigsaltigen Berhältnisse, an die Intriguen, die Bestechungen, das hin- und Wiedermarkten, Gewinnen und Abspannen der Stimmen und Ausagen, so wird man denen, die in einem abgelegenen Quartier von Bhzanz Recht und Einfluß ihrer Kaste unter einem despotischen Oberhaupte zu sichern alle Ursache hatten, gar wohl verzeihen, sich derjenigen Künste bedient zu haben, welche durchaus der klugen und selbstsüchtigen Menscheit, ohne tadelnse werth zu sehn, jederzeit angehörten.

Indessen wir nun das Weitere aufzuklären der Zeit überlassen, kommen uns die Aeußerungen eines reisenden Engländers
zu Statten, welche kurz vor der gewaltigen, im Stillen vorbereiteten Explosion jene um den Patriarchen von Constantinopel
noch immer versammelte hohe Aristokratie auf der Insel Therapia,
ihrem Sommerausenthalt, besuchte, wo auch unser Rizo noch,
den Beginn der großen Spoche erwartend und voraussehend,
scheindar mit Alterthümern sich abgebend, gegenwärtig war und
mit klarem, scharfem Blick jene Zustände durchschaute. Wir setzen
die hierher sich beziehende Stelle, deren Lakonismus kaum zu
versteben, unmöglich aber zu übersehen wäre, im Original hier
bei, und lassen eine Paraphrase derselben als Entwicklung des
Tertes darauf erfolgen.

Les Fanariotes ont été long-temps signalés comme héritiers des vices de leurs ancêtres Byzantins: cette accusation a été répétée avec affectation, et souvent exagérée. Il est vrai que le temps et l'esclavage ont terni chez eux ce que leurs aïeux libres avaient pu leur transmettre de nobles facultés: la corruption de cour, les intrigues théologique, la législation capricieuse de l'empire déchu d'Orient, se retrouvent

encore chez les esclaves des Turcs. Il y a une fertilité de subterfuges qui tient de l'instinct dans le caractère Grec, une sorte de travers dans la vue morale, que l'esclavage n'était pas propre à corriger et qui est devenue une duplicité habituelle et compliquée dont l'étranger est frappé au premier abord. Les vices ne peuvent disparaître en un jour et il a fallu la cause la plus noble et les convulsions les plus violentes, pour relever malgré tant d'obstacles le caractère avili de la nation.

"Die Fanarioten hat man schon längst als Erben aller Laster ihrer Byzantinischen Vorsahren angeklagt, auch diese Beschuldigung zubersichtlich und oft übertrieben wiederholt. Wie sollten aber auch die Griechen überhaupt jene schönen, edeln Eigenschaften, weschalb ihre freien Urväter so hoch geschätzt sind, durch eine Reihe höchst bedrängender Jahre rein und lebendig bewahrt haben? Wie konnte die Nation, die Hohen wie die Geringen, beim Verssall des morgenländischen Kaiserthums den Einstüssen eines versdorbenen Hoses, theologisch-verworrener Parteiungen, einer eigenssinnig willkürlichen Gesetzgebung widerstehen? Mußten sie nicht, in diese Verworrenheiten verschlungen, alle Freiheit des Geistes, alles Rechtliche des Handelns ausgeben?

"Unter einem solchen, durch Türkische Despotie täglich vermehrten Druck aber bildete sich in dem Griechischen Charakter eine Fruchtbarkeit von Ausflüchten, eine Art von Schiefblick in sittlichen Dingen, woraus sich denn, bei fortdauernder Sklaverei, eine gewohnt-hinterlistige Zweideutigkeit entwickelte, welche dem Fremden beim ersten Antritt auffällt.

"Diese Laster und Mängel können nicht augenblicklich versichwinden, und nur das edelste Beginnen, die gewaltsamsten Zudungen konnten so altherkömmliche Verwöhnungen besiegen und dem erniedrigten Charakter der Nation einen neuen Aufsichwung nach dem Bessern bin verleiben."

Leukothea.

bon Dr. Rarl Sten.

Leipzig, 1827. 2 Banbe.

1828.

Dieses Werk wird einem Jeben, der sich mit den hellenischen Angelegenheiten näher beschäftigt, willsommen und brauchbar sehn. Aus dem Neugriechischen übersetze Briefe über die Zeitereignisse bilben einen gehaltreichen Text, der durch Beilagen, begleitet mit Anmerkungen, umständlich ausgelegt wird. Man kann daher dieses Werk als Compendium, Commentar und Samm-lung von Collectaneen betrachten, woran man sich vielseitig unterrichten wird.

Der meiste Stoff ift aus Frangösischen und Englischen Berken zusammengetragen, ein Berzeichniß Neugriechischer Schriftsteller ber letten Hälfte bes achtzehnten Jahrhunderts hinzugefügt, und bas Ganze durch den Bersuch eines Personens, Sachens und Wörterverzeichnisses zugänglicher gemacht.

Aus dem Gefagten erhellt nun schon, daß man diese sammtlichen Materialien mit Borsicht und Kritik zu brauchen habe, indem sie uns von den Händen eines erklärten Philhellenen bargeboten sind, dem man nicht zumuthen kann, seinen Lieblingen iraend webe zu thun.

# Neugriechische Bolfslieber,

herausgegeben von Rinb.

Grimma 1827.

1828.

Ein Borwort behandelt Eigenheiten und Prosodie bes Neugriechischen. Hierauf werden vierundzwanzig, mehr oder weniger moderne Lieder mitgetheilt, denen sodann Anmerkungen und Bortzerklärungen in alphabetischer Ordnung folgen.

Ein fehr willkommenes, brauchbares Büchlein, wodurch wir

abermals einen Vorschritt in den Kenntnissen der Verdienste Neusgriechischer Nationalpoesie thun. Denn freilich werden wir nach und nach immer mehr zu sichten haben, was denn eigentlich an diesen Gedichten das Schätzenswerthe seh. Keine Nation hat noch zu keiner Zeit das Vorrecht erhalten, nur gute und grundwürdige Boesieen hervorzubringen. Und so möchte denn auch mancher dieser Gesänge einen patriotisch-historischen Werth haben, ohne wegen des poetischen hervorgezogen zu werden.

Ich versuche nun, ob mir gelingen möchte, zu ben von mir übersetzen zwölf Liedern noch mehrere von gleichem Werth hinzuguthun; das aber darf ich jest schon aussprechen, daß mir neuer-lich keins vor die Seele getreten, das sich an dichterischem Werth bem Charon vergleichen könnte.

Schließlich nur noch Eines zu erwähnen, die Einleitungsformel durch verkündende oder theilnehmende Bögel wiederholt sich
bis zur Monotonie, und zulett ohne Birkung: benn ganz anders
ist es mit jenem Falle beschaffen, wo der Abler das Haupt eines
Klephten davon getragen hat, und mit demselben, ehe er es aufspeist, eine Unterhaltung beginnt. Auch haben die einzelnen Gefechte viel zu wenig Unterscheidendes in den Borfällen, um der Einbildungskraft wirkliche Gestalten und Thaten vorsühren zu
können.

## Dainos ober Litthanische Bolkslieber,

herausgegeben von L. J. Rhefa.

Rönigsberg 1825.

1825.

Durch diese Sammlung ist abermals einer meiner Bunsche erfüllt. Schon Herber liebte die Lettischen Volkslieder gar sehr; in mein kleines Drama die Fischerin sind einige von seinen Uebersetungen gestossen. Außerdem liegt bereits seit mehreren Jahren eine starke Sammlung solcher wohlverdeutschter Gedichte bei mir, die ich wie so manches Andere, in Hoffnung dessen, was gegenwärtig geschieht, im Stillen ruhen ließ.

In bem gegenwärtigen Band erhalten wir eine Sammlung von Litthauischen Liebern, begleitet von wenigen Anmerkungen. um Gigenthumlichkeiten, bezeichnende Ausbrude ju perdeutlichen. In einer angefügten Betrachtung giebt ber Sammler munichenswerthe Auffchluffe über Inhalt und Rhothmus: auch theilt er Notigen über jene Literatur mit, und brudt fich im Allgemeinen über biefe Dichtart folgendermaßen aus: "bie Litthauischen Bolfslieber. Dainos, find größtentheils erotischer Gattung: fie befingen die Empfindungen der Liebe und der Freude, schilbern bas Blud bes bauslichen Lebens und ftellen bie garten Berhaltniffe awischen Kamilienaliedern und Verwandten auf eine bochft einfache Beise por Augen. In biefer Sinsicht bilbet bie gange Sammlung aleichsam einen Cuclus ber Liebe von ihrer erften Beranlaffung, burch die verschiedensten Abstufungen, bis ju ihrer Bollendung im ebelichen Leben. Gine ernfte Wehmuth, eine fanfte Melancholie verbreitet über diese Lieder einen fehr mobithätigen Trauerflor. Die Liebe ift bier nicht eine ausschweifende Leibenschaft, sonbern jene ernste, beilige Empfindung ber Natur, bie ben unverdorbenen Menschen anläßt, daß etwas Söheres und Göttliches in biefer wundervollen Seelenneigung lieat."

Die Uebersetzung so wie die beigefügten Anmerkungen und Betrachtungen sind schäthar; nur wäre dem Ganzen ein weit größerer Werth verlieben, wenn die Lieder nach ihrer innern Bermandtschaft wären aufgestellt worden, vom Spinnermädchen und Webermädchen, durch Natürliches und Phantastisches, bis zu Krieg und Kriegsgeschrei. Wie sie jest unter einander stehen, zerstreuen sie Gefühl und Einbildungskraft, und zerstören zuletzt beide, weil Sensationen aller Art sich doch am Ende nach einer gewissen Einzheit zurückschen.

Als merkwürdig würde man sodann gefunden haben, daß der eigentliche Lebensbeginn, das Verhältniß der Eltern zu den Kindern, hier ganz und gar fehle, und kaum eine Spur zu entbecken seh, daß man jemals darauf sittlich und dichterisch aufgemerkt. Die Mädchen, sogleich wie sie erscheinen, wollen heisrathen, die Knaben zu Pferde steigen.

Da es so viele Rubriten giebt, unter welche man bie Ges bichte vertheilt, so mochte ich biefe mit bem Ramen Buftanbsgedichte bezeichnen; benn fie drücken die Gefühle in einem gewissen entschiedenen Zustande aus; weder unabhängige Empfindungen noch eine freie Einbildungskraft waltet in denselben; das Gemüth schwebt elegisch über dem beschränktesten Raum.

Und so sind denn diese Lieder anzusehen als unmittelbar vom Bolke ausgegangen, welches der Natur, und also der Poesie, viel näher ist als die gebilbete Welt.

Die Dichtergabe ist viel häusiger als man glaubt; ob aber einer wirklich ein Dichter sen, sieht man am Sichersten bei Gelegenheitst und solchen Zustandsgedichten: das erste faßt einen vorübergehenden Zeitmoment glücklich auf, das andere beschränkt sich mit zarter Neigung in einen engen Raum, und spielt mit den Bedingungen, innerhalb deren man sich unauflöslich beschränkt sieht. Beide nehmen ihren Beg von dem prägnanten Stoff, den sie ergreisen, dem sie sich widmen, und verlangen von ihren Fähigkeiten nicht mehr als sie leisten können.

Daß ber Herausgeber sich mit einsichtiger Wahl auf die Hälfte der in seinem Besitz befindlichen Lieder beschränkt hat, ist sehr zu loben. Sollen die Bolkslieder einen integrirenden Theil der echten Literatur machen, so müssen sie mit Maß und Ziel vorgelegt werden. Ist die Gelegenheit, ist der Zustand erschöpft, so begnüge man sich in diesem Kreise, wie der Sammler hier sehr löblich gethan bat.

Es kommt mir, bei stiller Betrachtung, sehr oft wundersam vor, daß man die Volkslieder so sehr anstaunt und sie so hoch erhebt. Es giebt nur eine Poesie, die echte, wahre; alles andere ist nur Annäherung und Schein. Das poetische Talent ist dem Bauer so gut gegeben als dem Ritter: es kommt nur darauf an; ob jeder seinen Zustand ergreift und ihn nach Würden behandelt, und da haben denn die einfachsten Verhältnisse die größten Vortheile; daher denn auch die höhern, gebildeten Stände meistens wieder, insofern sie sich zur Dichtung wenden, die Natur in ihrer Einfalt aufluchen.

## Spanische Romangen,

überfest von Beauregarb Banbin.

1823.

Sie wurden mir zuerst durch des Gesellschafters Novemberheft 1822 bekannt. Die dort aufgeführten sind sämmtlich humoristischen Inhalts, deren wohlgelungene Uebertragung mich um so mehr ergetzte, als ich unter dem etwas fremdklingenden Namen einen Nachbarsmann voriger Zeiten zu entdecken glaubte. Sogleich wurden, da ich mich mit ähnlichen Gegenständen beschäftigte, folgende Gedanken aufgeregt und niedergeschrieben.

Man spricht so oft ben Namen Bolkslieder aus, und weiß nicht immer ganz beutlich, was man sich babei benken soll. Gewöhnlich stellt man sich vor, es seh ein Gedicht, aus einer, wo nicht rohen, doch ungebildeten Masse hervorgetreten: benn da das poetische Talent durch die ganze menschliche Natur durchgeht, so kann es sich überall manisestiren, und also auch auf der untersten Stufe der Bildung. Hiervon ist so öfters gehandelt worden, daß davon weiter zu reden unnöthig sehn dürfte.

Nun möchte ich aber burch eine geringe Beränderung bes Ausdrucks einen bedeutenden Unterschied bezeichnen, indem ich sage Lieder des Bolks, d. h. Lieder, die ein jedes Bolk, es set bieses oder jenes, eigenthümlich bezeichnen, und wo nicht den ganzen Charakter, doch gewisse Haupt: und Grundzüge desselben glücklich darstellen.

Berziehen sein es mir, daß ich, nach Deutscher und Nordischer Weise, etwas aushole und mich folgendermaßen erkläre.

Die Ibee, wenn sie in die Erscheinung tritt, es set, auf welche Art es auch wolle, erregt immer Apprehension, eine Art Scheu, Berlegenheit, Widerwillen, wogegen der Mensch sich auf irgend eine Weise in Positur sett. Nun ist aber keine Nation vorzuführen, welche die Idee unmittelbar im allgemeinen und gemeinsten Leben zu verkörpern geneigter wäre als die Spanische, die uns über das Gesagte die schönsten Ausschlässe liefert.

Die Jbee, wie sie unmittelbar in die Erscheinung, ins Leben, in die Wirklichkeit eintritt, muß, insofern sie nicht tragisch und ernst wirkt, nothwendig für Phantasterei gehalten werden, und dazu, dahin verirrt, verliert sie sich auch, wie sie ihre hohe Reinheit nicht zu erhalten weiß: selbst das Gefäß, in welchem sie sich manisestirt, geht, eben wenn es diese hohe Reinheit behaupten will, darüber zu Grunde. Hier weisen wir hundert Mittelgedanken ab, und wenden uns wieder zu unserer Rubrik.

Indem die Idee als phantastisch erscheint, hat sie keinen Werth mehr; daher benn auch das Phantastische, das an der Wirklickeit zu Grunde geht, kein Mitleiden erregt, sondern lächerzlich wird, weil es komische Verhältnisse veranlaßt, die dem heitern Böswilligen gar glücklich zusagen. Ich müßte mich besinnen, um irgend etwas zu sinden, das uns Deutschen in dieser Art gelungen wäre; das Mißlungene wird sich jeder Einsichtige selbst vorzählen: das höchstgelungene dieser Art ist Don Quizote von Cerbantes. Das, was im höhern Sinne daran zu mißbilligen sehn möchte, verantworte der Spanier selbst.

Aber eben die uns vorgelegten Romanzen des Spanischen Bolkes, die freilich schon ein hohes Dichtertalent voraussetzen, leben und schweben durchaus zwischen zwei Elementen, die sich zu vereinigen trachten und sich ewig abstoßen, das Erhabene und das Gemeine, so daß derjenige, der auch darin wes't und wirkt, sich immer gequetscht findet; die Quetschung aber ist hier nie tragisch, nie tödtlich, sondern man muß am Ende lächeln, und man wünschte sich nur einen solchen Humor, um dergleichen zu singen oder singen zu hören.

Kurz nachdem bieses niebergeschrieben, erhielt ich nun das heft selbst, in welchem noch mehr dergleichen, wie ich sie nennen will, eigentlich humoristische Ballaben sich sinden, so daß ihrer zusammen etwa neun, von welchen das Obgesagte gelten könnte, sämmtlich als unschätzbar in ihrer Art anzusprechen sind.

Allein die Sammlung beschränkt fich nicht hierauf; beliebter Kurze willen möchten wir sagen: fie umfaßt tragische, komische und mittlere; alle ausammen zeugen von Großbeit, von tiefem

Ernst und einer hohen Ansicht des Lebens. Die tragischen gränzen durchaus ans Grausenhafte, sie rühren ohne Sentimentalität, und die komischen machen sich Spaß ohne Frechheit, und führen das Lächerliche die ins Absurde, ohne deshalb den erhabenen Ursprung zu verläugnen. Hier erscheint die hohe Lebensansicht als Fronie; sie hat zugleich etwas Schelmisches neben dem Großen, und das Gemeinste wird nicht trivial. Die mittlern sind ernst, und bewegen sich in leidenschaftlichen, gefährlichen Regionen; aber entweder durch irgend eine Bermittlung, und wo das nicht geslingt, durch Resignation, Kloster und Grab werden sie abgeschlossen. Alle zeugen von einer Nation, die eine reiche Wirklicheit und darin ein geistreiches Leben besaß und besitzt.

## Chinefisches.

1827.

Nachstehende, aus einem chrestomatisch-biographischen Werke, bas den Titel führt: Gedichte hundert schöner Frauen, ausgezogene Notizen und Gedichtchen, geben uns die Ueberzeugung, daß es sich, trop aller Beschränkungen, in diesem sonderbar merkwürdigen Reiche noch immer leben, lieben und dichten lasse.

### Franlein Bee-haon-fing.

Sie war schön, besaß poetisches Talent, man bewunderte fie als die leichteste Tänzerin. Gin Berehrer druckte sich hierüber poetisch folgendermaßen aus:

> Du tanzest leicht bei Pfirsichslor Um luftigen Frühlingsort: Der Wind, stellt man ben Schirm nicht vor, Bläst euch zusammen fort.

Auf Wasserlilien hüpftest du Wohl hin den bunten Teich; Dein winziger Fuß, dein zarter Schuh Sind selbst der Lilie gleich. Die andern binden Fuß für Fuß, Und wenn sie ruhig stehn, Gelingt wohl noch ein holder Gruß; Doch können sie nicht gehn.

Von ihren kleinen goldbeschuhten Füßchen schreibt sichs her, daß niedliche Füße von den Dichtern durchaus goldene Lilien genannt werden; auch soll dieser ihr Borzug die übrigen Frauen des Harem veranlaßt haben, ihre Füße in enge Bande einzuschließen, um ihr ähnlich, wo nicht gleich zu werden. Dieser Gesbrauch, sagen sie, sei nachher auf die ganze Nation übergegangen.

#### Fraulein Mei-fe.

Geliebte bes Kaifers Min, reich an Schönheit und geistigen Berdiensten, und beshalb von Jugend auf merkwürdig. Nachdem eine neue Favoritin sie verdrängt hatte, war ihr ein besonderes Quartier des Harems eingeräumt. Alls tributäre Fürsten dem Kaiser große Geschenke brachten, gedachte er an Mei-Fe und schiefte ihr alles zu. Sie sendete dem Kaiser die Gaben zurück, mit folgendem Gedicht:

Du sendest Schäße, mich zu schmücken! Den Spiegel hab ich längst nicht angeblickt: Seit ich entsernt von deinen Blicken, Weiß ich nicht mehr was ziert und schmückt!

#### franlein fung-Bean-Ring.

Den Kaiser auf einen Kriegszug begleitend, ward sie nach bessen Niederlage gefangen und zu den Frauen des neuen Herrschers gesellt. Man verwahrt ihr Andenken in folgendem Gebicht:

> Bei gefelligem Abendroth, Das uns Lied und Freude bot, Wie betrübte mich Seline! Als sie, sich begleitend, sang,

Und ihr eine Saite sprang, Fuhr sie fort mit edler Miene: "Haltet mich nicht froh und frei! Ob mein Herz gesprungen seh — Schaut nur auf die Mandoline!"

#### fae-nven.

Eine Dienerin im Palaste. Als die Kaiserlichen Truppen im strengen Winter an der Gränze standen, um die Rebellen zu bekriegen, sandte der Kaiser einen großen Transport warmer Monturen dem Heere zu, davon ein großer Theil in dem Harem selbst gemacht war. Ein Soldat sand in seiner Rocktasche folgenbes Gedicht:

Aufruhr an der Gränze zu bestrafen, Fechtest wacker, aber Nachts zu schlafen Sindert dich die strenge Kälte beißig. Dieses Kriegerkleid, ich näht' es sleißig, Wenn ich schon nicht weiß wers tragen sollte: Doppelt hab ich es wattirt, und sorglich wollte Meine Nadel auch die Stiche mehren Zur Erhaltung eines Manns der Ehren. Werden hier uns nicht zusammensinden; Mög ein Zustand droben uns verbinden!

Der Soldat hielt für Schuldigkeit, das Blatt seinem Offizier vorzuzeigen; es machte großes Aussehen, und gelangte vor den Kaiser. Dieser versügte sogleich eine strenge Untersuchung in dem Haren: wer es auch geschrieben habe, solle es nicht verläugnen. Da trat denn Eine hervor, und sagte: Ich bins, und habe zehntausend Tode verdient. Der Kaiser Puen-tsung erbarmte sich ihrer und verheirathete sie mit dem Soldaten, der das Gedicht gesunden hatte; wobei Seine Majestät humoristisch bemerkte: "Haben uns denn doch hier zusammengesunden!" Worauf sie versetze:

